



## Liebhaber-Ausgaben



252

# Künstler-Monographien

In Verbindung mit Undern herausgegeben

von

### h. Knadifuß

XXII

Tiepolo

Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1897



Don

#### Franz Hermann Meigner

Mit 74 Abbildungen nach Gemälden und Radierungen



Bielefeld und Leipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1897 Ton diesem Werke ist für Liebhaber und freunde besonders luguriös ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden Ausgabe

#### eine numerierte Aufgabe

veranstaltet, von der nur 50 Exemplare auf Extra-Kunstdruckpapier hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse sorgfältig numeriert (von 1—50) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Ausgabe, auf welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Verlagshandlung.

Digitized by the Internet Archive in 2014



Abb. 1. Bilbnis Giovanni Battifta Tiepolos, Stich nach feinem Gemalbe von Alegander Longhi.



#### Giovanni Battista Tiepolo.

Fiepvlo! . . . es gibt Namen, welche mit einem Schlage das erschöpfende Programm eines ganzen Zeitalters vor Augen zu stellen vermögen. Man fage "Dante" oder "Giotto" mit verständnisvollem Ton= fall, und die herbe Großartigfeit des Trecento scheint sich in ein nach allen Seiten fest umriffenes Bild gewandelt zu haben, man murmele mit einer von Grauen nicht gang freien Andacht den Ramen: "Michel= agniolo", und das fühne Übermenschentum der Hochrenaissance steigt mit adlerstarker Willensfraft vor unserem inneren Gesicht in dieser grandiosen Erscheinung zur Sonne empor und späht aus, neue ethische Werte zu finden und die wilde Formenschönheit seiner ästhetischen Welt damit zu erfüllen. So enthält "Dürer" die Reformation, und wenn man von "Tizian" spricht, so flingt es im Ohr mit fernen Jugendstimmen von einer versuntenen Märchenherrlichfeit und von kosender Lust der Sinne. Tiepolo ist nicht halb so groß als einer dieser ge= nannten Kunstherven; legt man an ihn statt des geschichtlichen Magstabes der Renaissance, deren letter Meilenstein er ist, irgend einen der Afthetik im absoluten Sinne, sei es nach der Seite der Idee, der Form, des bloßen Naturverhältnisses, — dann schrumpft er sogar noch mehr zu= sammen, und man versteht, warum nahezu feines der allgemeinen funstgeschichtlichen Werke bis zu Tiepolo, dem Zeitgenoffen des großen Friedrich, Ludwigs XV, Voltaires und Rouffeaus, reicht; — denn Tiepolo ist in Hinsicht auf die ins Vertikale gerichtete menschliche Arbeitsfraft der Jahr=

tausende fein Zielpunkt und fein muster= gültiger Wert. — Unter dieser Feststellung und Voraussetzung indessen dürfen wir uns an ihm als an einer üppigen Wunder= blume, die einen berauschenden Duft aus ihrer farbenprächtigen Blüte sendet, vor= wurfslos erfreuen; denn er ist nicht bloß ein virtuoser Tausendkünstler, sondern auch ein herzumschmeichelnder Farbenbarde; er ist auch nicht bloß eine durch das Geschick ihrer Sände imponierende Gestalt inner= halb einer gewissen interessanten Beit. — er ist vielmehr im Programm des mächtigsten Kunststils sowie zugleich der mehr als 1000 Jahre umfassenden Kulturentwickelung von Benedia die lette rauschende Symphonie, - benn nur zwei Sahr= zehnte nach seinem Tod bricht die Republik Benedig endgültig in sich zusammen. Er ist ein fesselndes Zeitphänomen als "der lette große Benezianer" und als der lette bedeutende Renaissancemensch. — Wuchtvoll hat er noch einmal die ungeheure Schaffens= kraft der Vorangegangenen jenseits der AI= pen entfaltet, — er hat in seinem Werk noch einmal an einer Stelle vereinigt, was die Schönheit und die Bedeutung des Quattrocento und des Cinquecento ausgemacht, und es schwächt diesen Eindruck davon nur wenig ab, daß seine schwungvollen und reichbewegten Schilderungen weniger der natürlichen Leidenschaft als dem heißen Fieber einer Zeit entstammen, die bereits den hippokratischen Zug im Gesicht hat. Was sein Mangel als schöpferischer Künstler ist: die fehlende elementare Natur, — das ersetzt er bis zu einem gewissen Grade durch seine kulturhistorische Bedeutung inner= halb seiner Zeit, deren feinste Zuge er mit den geschärften äußeren Sinnen des Ber= fallmenschen belauscht und sichtbar in seinem Werk verarbeitet hat. — Er ist nämlich nicht nur ein Nachempfinder Veroneses in den fünstlerischen Mitteln und Wirkungen, son= dern vielmehr eine Barallelerscheinung zu Hat iener uns die edlen und ent= zückenden Gestalten des venezianischen Cinquecento und die märchenhafte Bracht, in der sie sich bewegten, in der graziösesten Runft seiner Epoche gezeichnet und gemalt, fo hinterließ uns Tiepolo zweihundert Jahre später in fast analpaer Bedeutung ein berauschendes Karnevalsbild von ienem Verfall= venedig im XVIII. Jahrhundert, das singend. tanzend, kokettierend, in lechzenden Bügen den letten Lustbecher schlürfend, mit blinden Augen den nahen Abgrund nicht sah; die leidenschaftlichen Bewegungen des feurigen Monferrinareigens und der wirbelnde Rhnthmus des zur Verfallzeit nicht minder beliebten Furlanatanzes flehen mit ber schmeichlerischen Brünstigkeit einer wilden. schier zigeunerhaften Hochlandsweise durch die taumelnden Erstasen seiner Malerkunft. und alle Stimmen daseinsvergessener Lust iauchzen in ihr, — so scheint es, — zur letten Sinnlosigkeit auf, um den grauen Ascherwittwoch noch hinzuhalten, deffen erste Stunde eben anbricht.

Benedig! -- Wie verändert ist im XVIII. Jahrhundert das Menschensein in den Lagunen gegenüber dem reichen und ausgegohrenen Bild der Kultur im XVI. Jahr= hundert! Rur die ewig farbenvolle und milde Natur ist noch da und nur noch die architektonische Kulisse von einst; auch der Karneval lebt noch, und die großen Feste mit ihrem reichen Prunk werden noch eben= so ceremoniell und mit denselben verknöcher= ten Symbolen gefeiert wie einst, aber es find andere Menschen als einst, die im Zuge mit hochmütigem Antlitz gehen und scharf um sich schauen, ein winkendes Liebes= abenteuer, einen tollen Streich, eine arm= selige Intrigue zu erspähen. Nur Schatten wandeln über die Bühne, der geniale Schwung ist heraus, der Charakter ver= derbt, die Koketterie ist in nervöser Be= flissenheit dabei. Leidenschaft zu markieren, die in naturechter Erscheinung sehr selten geworden ist. Die gesellschaftliche Phrase

ist an die Stelle der einstigen reichen Durch= schnittsbildung getreten; Mann und Weib erbauen sich an den derben Zoten der Polfstomödie in erschütternder Genügsam= feit: fein Geist würzt mehr das Genuß= leben wie zur Zeit ihrer Borfahren, und Bolfskomödie, Ballett, Spieloper, der geschickte Moralphilister Goldoni, ein bigchen Kirchenmusik, ein bisichen dekorative Maler= funst machen ihr ganges geistiges Bedürf= nis aus. Dante mußte soaar eines Tages besonders für sie wieder entdeckt werden. Boccaccio freilich und besonders die Liebes= abenteuer in Taffos "Ferufalem" und Arioftos "Roland" haben fie, wie Tiepolo beweift,

"Koland" haben sie, wie Tiepolo beweist, nicht vergessen.

Von der alten Aristokratie waren nur noch die Namen da. Die Männer er= hielten sich nicht mehr durch thätige See= fahrt und Kaufmannschaft frisch für ihre

Staatsgeschäfte: sie prunkten nur noch mit der Würde der letteren, waren sonft un= thätig, verweichlicht, nach französischem Muster vergeckt und schwenkten mit zier= licher Verbuhltheit gegen die noch immer schönen Frauen den Dreispitz. — jenen durch Berdis Arie im "Karneval" unsterblich aewordenen "But mit drei Eden", welcher mit allem Drum und Dran charafteristisch für die Zeit geworden ift. Die großen Bermögen schmolzen in wilder Spielleiden= schaft und durch die Regatten zusammen. das Bravitum blühte, — um die unterirdischen Gefängnisse und die Bleidächer von S. Marco als Heilanstalten für Lippenvoreiligkeit ipann sich ein gang Europa beschäftigender romantischer Nimbus, wie er uns aus Schillers Geisterseher und zahlreichen Ro= manen jener und der folgenden Beit vor Augen tritt; die Charaftere verrohten; edle Namen, wie die der Pisani, Contarini, sind als Banditen. Schmaroter, Hochstapler der Nachwelt überliefert, und wenn man die Standäler innerhalb der Gesellschaft, sogar innerhalb der Alostermauern, soweit sie nicht vor der Öffentlichkeit unterdrückt wurden, überblickt, so staunt man über das ver= sumpfte Ehr= und Sittlichkeitsbewußtsein. Luxus, Spiel, Maitressenwirtschaft fraßen in gleicher Weise an Vermögen und Lebens= fraft, — eine nervöse Unstetigkeit trieb diese Verfallvenezianer zügellos von Genuß zu

Bon der alten orientalischen Abgeschlossen-

Genuß.



Abb. 2. Die heilige Ratharina von Siena, Gemälbe. Wien. (Nach einer Originalphotographie von Franz hanfstängl in München.)



heit des Frauenlebens war jest keine Spur mehr vorhanden. Die Frauen hatten des= halb auch längst die eigentümliche süße Blume findsköpfiger Schönheit eingebüßt. wie sie manchmal Tizian gebildet, Beronese aber in einer herrlichen Galerie hinterlassen hat. Da die Ehe in der vornehmen, jest um zahlreiche wohlhabende Bürgerfamilien vermehrten Welt noch immer lediglich ein Geschäft war, hatte sich die illegitime Liebe als ein selbstverständlicher Ersak üppia aus= gebildet. Sie wurde sportsmäßig und mit frivoler Schamlosigkeit seitens der vor= nehmsten Frauen selbst gevilegt. Die Toilette, der Spaziergang, die nächtlichen Aben= teuer bildeten, wie Molmenti in seiner

entnervt, die Anschauungen versumpst durch und durch und in einem pathologischen Taumel nur bedacht, die Sinnlichkeit, welche der Kasse eigen ist, zügellos anzustacheln.

Dem Sittenverfall entsprach der politische wie der wirtschaftliche. An die Stelle des lebenslustigen Fleißes und fühner Thatstraft war ein abenteuerlich verträumter Jug voll Gleichgültigkeit und voll unedler Genußlust getreten. Handel und Gewerbe siechten; die stolzen Flotten waren auf eine Hand voll untüchtiger Schiffe zusammensgesunken; es gab keine lebensfähige Staatstiee mehr, man vertraute vielmehr den Ränken einer ebenso geriebenen als strupelslosen Diplomatik, um sich innerhalb der



Abb. 3. Jojua gebietet ber Sonne Stillftand, Gemalbe. Mailand.

geistvollen Kulturgeschichte von Benedig es geschildert hat, die Beschäftigung der Patri= zierinnen; "fie liefen in Begleitung des Cicisbeo, des Hausfreundes, in unzüchtiger Kleidung über die Straße, überließen ihre Rinder den Bofen und Dienern, gaben bei ihren Besuchen Visitenkarten mit anstößigen Vignetten ab", und sie waren hinter allen Sensationen der Unnatürlichkeit her, obgleich sie wie ihre Genossinnen zu Versailles und Fontainebleau bei Schäferspielen und den sehr beliebten Dilettantenaufführungen die Natur in jeder Beise anschwärmten. Die Perücke, das Schönheitspflästerchen, das Rokettieren mit dem Fächer und eine hoch ausgebildete Sprache mittels seines sinn= reichen Gebrauchs geben hier dasselbe Renn= zeichen wie bei den Männern der Dreispit und die Aniehosen. Die Menschen waren

politischen Zustände zu behaupten. stolze Zeit, in der Benedig als Großmacht alle Meere beherrscht, lebte nur noch in der würdevollen Manier und dem prah= lerischen Selbstbewußtsein der Signorie: sie war in Wirklichkeit ein verblaßter Traum von einst, - und wie die Denkmäler von alter Pracht an den Kanälen in traum= haftem Schweigen gleichmütig Tage und Wochen sich folgen sahen, dämmerte Staat und Volk in thatenloser Traumseligkeit da= hin und hatte längst aller seiner edelsten Kräfte vergessen. — Diese romantische Ber= gangenheits= und Ruinenpoesie, dieses See= lendämmern ist ohnehin die Stimmungs= sphäre Italiens im vorigen Jahrhundert; sie greift von dort mit dem sinnlichen Be= schmack des Barocco (und Rokoko) nach dem übrigen Europa hinüber, wo sie sich mit



Abb. 4. Decenteil aus der Billa Nationale. Strà.

einer empfindsam=pathetischen, einer schwa= dronierenden Auffassung von der Antike im Stil der lateinischen Berfallschriftsteller verband. In Benedig fehlten diese Bezie= hungen zur Antike, gab vielmehr der Drient die charafteristische Färbung dieser Romantik. Jener Drient, welcher in S. Marco und im Dogenpalast alle Zauber seines ge= heimnisvollen, die Sinne verwirrenden und die Phantasie erotisch entzündenden Stils abgedrückt und auch sonst allerorten wie der lette Hauch eines undefinierbaren Parfüms durch die milde Luft zog. Dieser geheimnisvolle Orientalismus, der über Benedig vollständig bestimmend bis tief ins Quattrocento hinein schwebt, ist nie ganz verschwunden. Wer die Malereien und die großen Bauten betrachtet, welche Giovanni Bellini, Tizian, Tintoretto, Veronese, welche Sansovino, Sammichele, Palladio in Benedig hinterlassen haben, der erkennt auch hier dieses orientalische Stimmungselement teils offen liegend teils verborgen überall; mit ursprünglicher Kraft aber entfaltet es sich wieder zur Zeit des Barocfftils, der auch außerhalb Venedigs so viele frappante Wesenszüge mit dem Orient gemeinsam hat, und jest in Venedig selbst mit heißen Pulsen alles erfüllt, was an Dekoration, Kunstsgewerbe, Architektur geschaffen wird. Die arabisch vorientalische Formenwelt kommt dabei nicht oder doch nur wenig zur Gelstung, dafür aber die brütende Sinnlichkeit, welche in ihnen steckt und nun in den wulstigen Barocksormen in weitem zeitlichen Umkreis um den genialen Longhena herum zum leidenschaftlichen Ausdruck kommt.

Dieser Entartungsstil der Renaissancebewegung, der sehr viel Schönes hervorgebracht, paßte wunderbar hinein in die venezianische Welt, und er vervollständigt erst das Milien des Versallvenezianers, wenn auch weniger in architektonischer als dekorativer Beziehung. Hervorgegangen aus der Verschmelzung der italienischen Renaissance mit den nationalen Stilen des übrigen Europa, aus einer dadurch hervorgerusenen Verwilderung des Geschmacks, ist er mit der Übertreibung der natürlichen Formen, der Durchbrechung aller ruhigen

Linien und Flächen so recht ein Ausdruck der despotischen Willfür, des virtuosen Alles= fönnens, dem das reine Gefühl für die Natur verloren gegangen ift. Lannisch. willfürlich, gewaltsam, sinnlich = frivol, war er der natürliche Lieblingsstil der Macht= haber im XVII. und XVIII. Sahrhundert. Fast ohne eine neue oder weniastens eine große Idee findet er ein spielendes, das Bufällige, Plöglich = Überraschende, die lei= denschaftlichen Aufregungen suchendes Wohlgefallen am Bilden um der Runftstücke willen. Er sucht nicht mehr die Natur um ihrer selbst willen, er versteht sie gar nicht mehr, - er häuft vielmehr und wölbt alle Reize, welche die Kunst der Vergangenheit in Sahrhunderten hervorgebracht, ohne Frage nach Absicht und Bedingung ihres Entstehens an einer Stelle zusammen, um einen rauschenden Orchestertusch hervor= zubringen. Nicht zufällig ist der posau= nende Engel eines der beliebtesten Inventar= stücke in seinem dekorativen Vorrat. Er sucht zu blenden und niederzuschmettern als einzige fünstlerische Nebenabsicht. — seine verhehlte Sauptabsicht ist, in der schaffenden Rünftlerperfönlichkeit das selbstherrliche Gefühl des Alleskönnens nach freier Willfür hervorzurufen. — seine vorgegebene Absicht ist stets, den fürstlichen Besteller zu verherr=

lichen, benn er ist der Hossstill des Despotismus par excellence. Zu ihm gehört die Perücke und der Galanteriedegen, die hösische Phrase und der Casarenwahn, — er ist von maßlosem Egvismus, frivol, wollüstig, kokett, voll Dünkel einer faden Wissens= anhäufung und borniert, — er spreizt sich wie ein Pfau und ist herzlos wie eine Ballezine; es ist viel köstliches Genie an ihn verschwendet worden, und doch hat er in langen Zeiten nur sehr wenig entwickelungs= fähige Keime hervorgebracht.

Wie scharf treffen die venezianischen Bustande mit den Charafterzügen dieses Still zusammen! Er fonnte speciell auf diese mude Gesellschaft mit den heißen Sinnen und den falten Bergen zugeschnitten sein, welche im Staatsleben, in Wissen= schaft, Handel, Gewerbe keine Aufgaben mehr fand, die großen Schwung entfalten konnten, — die, eingeengt in die thatlose Erhaltung des Alten und unter hartem und granfamem Druck der Signorie, sich einer= seits in zügellosem Liebes= und Genuß= leben schnell verbrauchte und andererseits ihr edleres geistiges Bedürfnis in gleicher Übertreibung der Ansprüche verderben machte. Der foloffale Brunk diefer letten venezianischen Gesellschaft in dem Schmuck ihrer Bäuser, ihrer Feste, ihrer Ceremonien, in



Abb. 5. Seiliger Johannes, der Menge predigend. Treviso.



Abb. 6. Allegorische Gruppe, Gemälbe. (Rach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.)

Bezug auf kostbare Luxus= und Gebrauchs=
gegenstände, — die außerordentliche Pflege
von Theater, Oper, Ballett, Kirchenmusik
entsprachen in ihrem Umsang durchaus dem
damaligen üppigen Leben zu Kom, Paris,
Madrid, Wien, obgleich die venezianischen
Mittel dazu ungleich geringer waren; aber
was viel verhängnisvoller war als die an

den Bermögen zehrende Berschwendungssucht darin, das war der entnervende Geist
dieser barocken Kunstsormen. Die anderen,
noch frischeren Bölker rafften sich auf und
suchten neue Wege in verjüngten Kunststilen zur Natur zurück, — Benedig erschöpfte
sich vollends in dem schwülen Gift dieser
Barockkunst, das abzustoßen es bei seiner



Mbb. 7. Allegorifche Gruppe, Gemalde. (Rach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und Rem Pork.)

vorgeschrittenen Zersetzung in allen seinen Buljen ergoß jest ihre wilde Sinnlichkeit Liebesträume zügellos nährte, erlag bas in die üppigen Berfallformen, aber der einft fo ftolze Lagunenvolk. verderblichen Rüchwirfung derfelben auf sein

Rulturleben, dem rauschenden Sirenenlied Bustanden keinen moralischen Stutpunkt derselben, mit denen es - nach Molmenti mehr fand. Diese Rasse mit den heißen — wie mit einem Narkotikum seine cynischen

Durch den Drientalismus in seiner

Politif ist Benedig einst in die Höhe gekommen. Forschen wir nach den Ursachen aller großen Staatskatastrophen, so scheint es fast, als müßten die Bölker immer an dem sterben, das ihnen Leben und Kraft lieh; denn an dem Orientalismus in seinen moralischen Folgerungen ist die Lagunensrepublik auch zu Grunde gegangen. Aus diesem Milien der letzen hundert Jahre

glänzenden Giovanni Battista Tiepolo verförpert wird, können wir in dem höfisch bespotischen Charakter seiner barocken Kunstweise nur begreifen und unvoreingenommen genießen, wenn uns ihre nationale erbliche Belastung, die erdrückende Tradition, das Zusammenwirken aller zeitlichen Zustände bekannt ist. Ohne diese Kenntnis wird man kaum eine objektive Stellung zu



Abb. 8. Studienkopf. (Nach einer Originalphotographie von R. Eundermann in Bürzburg.)

Benedigs aber erklaren sich alle zum Zusammenbruch Schritt für Schritt führenden Ereignisse; aus ihm allein sind die letzen Helden der Politik, der Wissenschaft, der Kunst verständlich, welche es als die letzen Funken seiner Lebenskraft auf dem Todessgange begleiteten. Die ersten Versallkeime liegen weit zurück; wir erkennen sie im Besreich der Kunst schon bei dem raffinierten Sinnenmenschen Tizian; die letzte bestechende Frucht dieser Kulturepoche, welche in dem

ihm gewinnen können, wie es zur Not wohl einem der Großen der Geschichte gegenüber möglich ist.

\* \* \*

Die dokumentarischen Quellen über Tiepolos Leben fließen so wenig reichlich wie diejenigen, welche die meisten Künstler vor ihm bis zur Renaissance zurück angehen. Die heutige Betrachtungsweise der Kunst ist ja eine andere als die der Vergangenheit, — sie sucht menschliche Dokumente, um den Schöpfungsprozeß analysieren, ihn durchdringen zu können, indes man früher die Kunst wesenklich im malerisch=poetischen Sinne betrachtete und für den Erzeuger derselben nicht viel mehr als ein anekdotisches Interesse hatte. Wir wissen also von Tiepolos Leben nicht allzwiel, aber doch gerade Daten genug, um den ungefähren

zeichnet eines der ältesten Abelsgeschlechter, das Dogen, sonstige hohe Würdenträger und Kriegshelden aus seiner Mitte gestellt hat. Es ist indessen als sicher anzusehen, daß die Familie des Malers mit dieser Abelsfamilie nicht verwandt war, daß sie vielmehr zu unbekannter Zeit, wahrscheinlich in einem Klientelverhältnis zu den adeligen Tieposlos, deren Namen angenommen hat. Bers



Abb. 9. Chriftus am Ölberg. Gemalbe in der Liechtensteingalerie zu Wien. (Nach einer Originalphotographie von Franz hanfstängl in München.)

Gang seines Daseins verfolgen zu können. Sein genaues Geburtsdatum ist unbekannt, und sogar das Jahr war bis vor kurzem unsicher. Seitdem aber ist sestgestellt, daß Giovanni Battista Tiepolo am 6. April 1696 zu Venedig in S. Pietro di Castello getaust ist, und damit konnte sich das vorsährige zweihundertjährige Jubiläum Tiepolos, das in Venedig und Bürzburg gesteiert ward, auf eine bestimmte Jahreszahl berusen. Der Name Tiepolo kehrt in der Geschichte Venedigs häusig wieder; er bes

mutlich wird der erste bürgerliche Tiepolo zur Hausdienerschaft eines der Patrizier dieses Namens gehört haben. Die Familie ist demnach von unbekannter und niedriger Abstammung. Gewiß aber ist, daß der Vater des Künstlers sich bereits mit anssehnlichem Ersolg hochgearbeitet, denn er war Schiffskapitän und Kausmann zugleich und hinterließ, als er ein Jahr nach der Geburt dieses vorletzten Sohnes starb, ein sehr ansehnliches Vermögen, das seiner Fasmilie eine sorgenlose Zukunst sicher stellte.



Abb. 10. Bachus tront Ariabne, Dedenftud.

Er selbst hieß Domenico Giovanni, und seine Frau, welche ihm sechs Kinder geboren hatte, war eine Orsola Giogali.

Giovanni Battiftas Jugend, die er vom ersten Jahr ab unter der alleinigen Obhut seiner Mutter verlebte, scheint sorg= los und heiter gewesen zu fein. Es ift überliefert, daß er ein frühreifes Genie war. nicht nur sehr rasch lernte, sondern auch das feurige Bedürfnis nach Viel hatte. Db es dies Bedürfnis nach unersättlicher Aufnahme war, das ihn in nicht langem Zwischenraume hintereinander drei Lehrmeister ver= brauchen ließ, oder ob er ein unruhiger Brausekopf oder ein Muttersöhnchen war, das nirgends aushielt, ift unbefannt. Dieser Umstand ist jedenfalls auffällig, denn es war damals nicht üblich, seine Lehrmeister so schnell zu wechseln. Er kam sehr früh in die Lehre. Man hatte in früheren Zei= ten den durchaus richtigen Brundsat, daß ein Maler die primitiven Handwertsgriffe sich nicht früh genug aneignen könne, um die Affekte seines Seelenlebens, sobald es ent= faltet war, gewissermaßen als treibende Kraft sogleich verwerten zu können, ohne seine Bergfraft dann noch mit Schulübungen vergeuden zu müffen. Man war auch aus sehr feiner Beobachtung der Thatsächlichkeit heraus der Ansicht, daß ein begabter Anabe sich das zur freien Ausübung der Kunst nötige Wiffen, sobald der Ehrgeiz erst ge= weckt war, mit Leichtiakeit im Selbststudium aneigne, und daß in der Runft schließlich eben dieses Selbststudium weitaus träftigere Früchte trage als der pedantische Unter= richt. Jedenfalls hat diese Methode einen Jahrhunderte alten Beweis für sich und diefer wird noch täglich geliefert. Daß die alten Künstler durchschnittlich denen der neuesten Zeit dank früher Befreiung vom Schulzwang an Herzkraft weit überlegen waren, ist so sicher als der andere Um= stand, daß fast alle großen Rünstler unseres Jahrhunderts eine beschränkte oder wenig= stens früh abgebrochene Schulbildung er= hielten, wie Cornelius, Menzel, Defregger, Böcklin, Klinger; und doch besagen und besitzen alle diese Künstler späterhin nicht nur eine reiche Bildung, sondern sie haben

auch eine erstaunliche Denkkraft bewiesen. Unsere heutige Weise, welche den Bergschlag schwächt und das Gehirn mit unbrauch= barem Wiffen überladet, ift jedenfalls vom Ideal der Künftlererziehung weit entfernt. wie jede bivgraphische Betrachtung der alten Runst beweist. Tievolo also, der ein fectes. frobes, seiner schönen Sakennase nach recht eigenwilliges Bürschchen gewesen zu sein scheint, kam zuerst zu Gregory Lazzarini. der ihn sehr wohlwollend aufnahm. Der damals schon nicht mehr junge Lehrer war ein in Rom und Bolvana gebildeter Nach= ahmer von Beronese, der mit seiner eng= herzigen Kleinlichkeit das feurige junge Füllen wohl nicht zu zügeln verstand. Jedenfalls ist Tiepolo bald bei Franceschini in der Unterweisung, und hier soll er sich vor allen Dingen nach der zeichnerischen Seite entwickelt haben, die fehr lange in seiner späteren Kunst einen gewichtigen Nach= druck hat und Rasse offenbart, wenn sich freilich Tiepolo auch nie ganz der Lieder=

lichkeit seiner Zeitgenoffen in der Pflege dieses wich= tigen Teils innerhalb des Runftwerks, der deffen Ano= chengerüft darftellt, entzogen hat. Aber auch diesen Lehrer hat der junge Adept sehr schnell aufgebraucht. Er ver= sucht von neuem sein Seil bei dem Manieristen Biagetta. der wie alle diese Eviaonen Benedigs Nachahmer der arv= Ben Beit in ihrem letten Stadium gegen 1600 war. Sier lernte Tiepolo das meifte, und mit Glück wußte er sich von der schweren Ton= und Schattengebung seines Mei= sters fernzuhalten, die er mit dem schnellen Blick der Frühreife als einen Nachteil empfand. Er soll nach der Uberlieferung, welche durch die eigenartige Sicherheit des Rünftlers dem Modell und der Natur gegenüber bestätigt wird, viel Naturstudium in dieser Zeit getrieben haben. Bis 1712 ungefähr, also bis in das sechzehnte Lebens= jahr des jungen Künstlers

hinein, wird sich länastens diese eigent= liche Lehrperiode erstreckt haben, die schon vorher selbständige Früchte trug, denn von 1712 etwa ab beginnt die frühe und überreich fruchtbare Thätiakeit Tiepolos in den Kirchen und Palästen und war sein Ruf als Darsteller sowie Freskentechniker vorhanden und mit einer großen Bukunft in ben Augen ber Beitgenoffen verknüpft. Ein besonderes Ansehen verlieh ihm dabei der Umstand, daß er schon in dieser Frühzeit die heifelsten Probleme der Verspektive sicher gelöft haben soll . . . alternde und stumpf gewordene Zeiten schätzen ja immer das technische Kunststück höher als das oraanisch gewachsene Kunstwerk. Diese erste Jugendperiode möchte ich bis etwa 1740 abarenzen, weil die vaar datenmäkia fest= stellbaren Werke vor dieser Zeit ersichtlich einen Jugendstil tragen.

Tiepolo ist als frühreises Wunderkind in die Kunst getreten und darin lag in künstlerischer Hinsicht ein Unheil für ihn

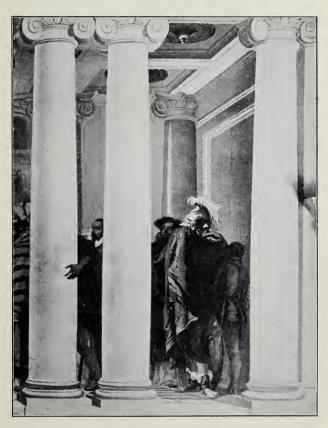

Abb. 11. Agamemnon aus dem homerchklus. Bicenza, Billa Balmarana.

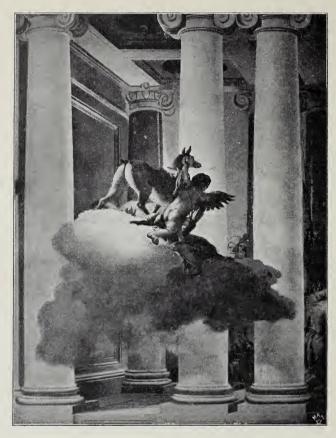

Abb. 12. Detail aus bem homerchflus. Bicenza, Billa Balmarana.

sein Lebenlang. Er ist dies Miggeschick nie gang los geworden. Ein unreifer Anabe fann mit spielender Belenkigkeit Schwierig= feiten der Ausführung lösen, er kann mit der erstannlichen Wiedergabe dessen ver= blüffen, was andere vor ihm gemacht oder im besten Falle, was die Natur ihm außen zeigt. Um Welt und Natur zu durchdringen, bedarf es reifer Araft und Fassungs= gabe. Das thätige Wunderkind ist auf das Virtuosentum angewiesen, und ift der Beist erst einmal darauf dressiert, auf äußerlich überraschende Wirkungen hin zu arbeiten, so kommt er nicht wieder los davon, - er ist für die Kunst unfehlbar verloren. Ich fenne nur eine Ausnahme davon: Mozart. Dies Mißgeschick ift es, das Tiepolo sein ganzes Leben lang abgehalten hat, ein großer Künstler zu werden, -- wozu er das Genie wohl besaß, - denn er ist in seinem Besten und Feinsten selbst von dem vir= tuosen Gesichtspunkt nicht frei gekommen.

Das macht es gleichgültig. daß nur ein Teil der Kaupt= werke von ihm datierbar ist und ein anderer, arö= Berer Teil ohne ein nach= weisbares Geburtsiahr in feiner Schaffenszeit herum= irrt und bald früher, bald später angesett wird. macht es aleichaültia, weil solche virtuose Naturen eine nicht sehr starte innere Ent= wickelung durchmachen, sich anscheinend jahrzehntelang immer im Rreise herum= drehen und feine neuen Theorien aufstellen. Der Anfang zeigt bei ihnen die= selbe Höhe wie das Ende: sie schöpfen wohl von Zeit zu Zeit aus einer neuen Quelle und werden noch geschickter oder lassen in der Gelenkigkeit nach, aber sie wachsen nicht und ihre Werke sind nur äußere Saltepunkte, feine inneren Erlebnisse und Bermeh= rungen des feelischen Rünft= lerbesites. Tiepolos frü= hefte Deckenbilder und fein erster großer Wandenklus

haben so ziemlich dieselbe Fertigkeit wie seine spätesten Werke, — es gibt sogar bei einzelnen von ihnen, die mit jahrzehnte-langem Zwischenraum entstanden sind, so unwesentliche Differenzen, daß es geradezu auffällig ist. Tiepolo ist allzu früh fertig mit sich und der Welt, er wird nur geschickter und sicherer in der Wirkung, aber er wächst geistig nach seinem frühesten Hauptwerk nicht mehr.

Alber auch nach einer zweiten Seite zeigt sich die virtuose Auffassung Tiepolos von seiner Kunst. Er ist Handwerker und Künstler zugleich. Bon der reichen Fülle seiner Schöpfungen ist die Mehrzahl so ganz das Erzeugnis einer Dekorationsmaler-werkstatt mit den Geschäftsgrundsähen guten Berdienstes bei rascher und solider Bedienung, daß sie als ganz uninteressant außer-halb der Betrachtung bleiben müssen. Nur der dem Umfang nach kleinste Teil seines Werkes besteht eine ernsthafte Kritik . . .

hier aber freilich und unter den Einschränstungen, welche einer virtuosen Verfallkunst entgegenzusetzen sind, ist Tiepolo als Ausstruck seiner Zeit eine so fesselnde und im Rahmen der Kunst des vorigen Jahrhunsterts so wichtige Erscheinung, daß sie ohne überschätzung die vollste Aufmerksamkeit verdient.

Ans dem Tiepolowerk der frühesten Zeit tauchen als erste Strahlen des Genies einige Prophetengestalten in der Spitalstriche della Pietà auf, wird auch im Zussammenhang mit einem ersten großen Ersfolg ein "Durchzug der Kinder Jöraelsdurch das Rote Meer" genannt, der insdesschaft wieder zum Borschein kommt, nachsdem Tiepolo neuerdings in eine gewisse Mode gelangt ist und seine vor wenigen Jahrzehnten noch fast preislosen Staffeleiswerke Unsummen erzielen, — was auf "Entsdeckungen" immer günstig einzuwirken pflegt.

Soust ist fast nichts der Beit zwischen 1712 und 1737 mit Sicherheit zu= zuschreiben; es ist geradezu mertwürdig, daß dieser frühreife und als Anabe schon angesehene Maler in den ersten fünfundzwan= zia Schaffensjahren fo aus= schlieklich Sandwerksarbeit und so wenig Kunst her= vorgebracht haben follte. daß nichts davon überliefert ift. Da er von haus aus wohlhabend war und nicht um Geld sich zu schinden branchte, liegt hier ein Rätsel, das der Aufklärung bedarf und sie wohl noch eines Tages finden wird. Bekannt ist nur im all= gemeinen, daß Tiepolo in Rirchen und Balästen Benedigs wie des Festlandes nahebei und der Lombardei weiterhin aeschaffen hat. Bu den Frühwerken muß auch ein mir unbefanntes Deckenbild? im Großen Ratssaal des Dogenpalastes gehören, das den Sieg von Giorgio Cornaro und d'Alviano über die Deutschen behandelt und von A. Zucchi in einem mir nicht zugänglich gewesenen Stich wiedergegeben sein soll. Da der Stecher 1740 starb, muß das Wert in diesem Jahre spätestens abgeschlossen gewesen sein.

Das früheste sicher datierte Werk und zugleich eine der Hauptschöpfungen von Tiepplos ruhelvier Hand ist der große Freskencuklus in der Villa Valmarana bei Vicenza, der nach einer von Molmenti in einer der Karnevalsscenen entdeckten Sahreszahl 1737 entstanden ist. Tiepplo war bereits 41 Jahr alt, als er dies Werk schuf, und sein zehniähriger Sohn Domenico war außer dem Gehilfen Girolamo Colonna bereits als Schüler dabei thätia. Aber es ist ein so jugendlicher Reiz darin spürbar, und Tiepolo erscheint darin in so liebenswürdiger Künftlergestalt, daß man dies Werf ohne allezu große Kühnheit mit Veroneses Malereien in der Villa Barbaro



Abb. 13. Rinaldos Grwachen aus dem Ariostchklus. Bicenza, Billa Balmarana.



Abb. 14. Dibo und Amor als Ascanius aus bem Bergifchklus. Bicenza, Billa Balmarana.

zu Mafer in Vergleich setzen darf; auch hier ist ein sonniger Bunkt, wenn man will: ein Glück - im Rünftlerleben fpur= bar, das aus allen Poren der Schöpfung weht. Das Kunstunternehmertum, das in Italien seit der Renaissance in hoher Blüte stand und bis auf die Bilder weniger Großen und eine beschränkte Zahl von Meisterwerten fremde Beiklänge in die monumentalen Werke vielfach brachte, tritt in diesen Cyclen sehr zurück, obgleich einige Teile anscheinend ganz von Schülerhand ausgeführt sind. Aber es bleibt doch ein so liebenswürdiger, persönlicher Zug durch= gängig in den heiteren Improvisationen dieser Villa, wie sonst nur bei wenigen Hauptwerken Tiepolos, und man meint zu spüren, als wäre beim raschen Niederwerfen der Kompositionen liebliche Musik in der Seele des Malers vorhanden gewesen. -Die Villa Valmarana liegt auf einem Hügel gang nahe an Vicenza mit entzücken= der Aussicht auf diese Stadt wie Padua, hieß ursprünglich S. Sebastiano, war in den ersten Jahrzehnten des XVIII. Jahrhunderts von einem Grafen Balmarana gekauft, aus=

gebant und ihre Ausmalung von 1737 an Tiepolo übertragen worden. Das haupt= gebäude ist ein schlichtes Landhaus von zwei Geschoffen und mit einer Beranda nach dem kleinen Garten zu versehen. Recht= winklig dazu begrenzt den Garten ein ebenso einfaches Fremdenhaus, und beide tragen eine provinzielle Anspruchslosigkeit in den wenig geschmückten Fassaden zur Schau. Das Hauptgebäude enthält einen Saal und vier Zimmer im Erdgeschoß, deren Wände und teilweise auch Decken von Tievolo aus= gemalt sind, wobei er die Ornamentik, die Architekturen und einige Rebenfächlichkeiten von Colonna ausführen ließ. Der Saal und das erste Zimmer sind dem Homer, das zweite dem Arioft, das dritte Taffo, das vierte der Aneis Bergils gewidmet; der Besteller war also ein feingebildeter Litteraturfreund und zwar mit Reigung für die volkstümliche Poesie des antiken wie modernen Italien. Die Technik ist Fresko, — die königliche Technik, welche Tiepolo in Benedig bei der Kirchenmalerei teilweise als etwas Neues wieder eingeführt, und deren Schwierigkeit für diesen aus tausend

Erinnerungen heraus rasch improvisieren= den, schnell schaffenden und sicher treffenden Darsteller ein Kindersviel war: er blieb auch einer der letten bedeutenden Vertreter Dieser Technik, Die mit seinem Abtreten für viele Jahrzehnte aus der großen europäi= ichen Kunst verschwindet und außer in einigen Teilen Italiens nur noch in Tirol versteckt und nahezu unbekannt weiter vege= tiert hat. Der Aufbau ist lavidar, breit. fect, die Zeichnung schwungvoll, oft sprühend und von geistreicher Bizarrerie, das Kolorit einfach, flar und fraftvoll. Tievolo hat nicht fehr viele Farben auf seiner Balette, aber er weiß sie geschickt zusammenzustellen, um eine flüssige Darstellung zu erzielen oder durch feine Kontraste den Beschauer zu beschäftigen; er liebt die Mischfarben

und wird mituuter in modernem Sinne intim damit: die Technik dieser Bilder, von denen er mehrere faum wieder übertroffen hat, ist so solide, daß die Malerei noch heute nach einhundertundsechzig Jahren frisch wirft, obgleich sie nie restauriert ward. Der philosophischen Geschichtsauffassung jener und der voraufgegangenen Zeiten entsprechend ist auf Echtheit der antifen und ritterlich = romantischen Erscheinung gar kein Gewicht geleat, die Frauen treten im vene= zianischen Gesellschafts= oder Bolts= fostum auf, die Helden in einer Phantasietracht aus Antike und Renaissance, die übrigen Versonen bäuerisch = bürgerlich. Die Tuven find unverfennbare Berufsmodelle. und zwar die in wenigen Barianten in Tiepolos gangem Wert wieder= fehrenden, - sie haben den frifierten, fofetten, empfindsam = faden Ausdruck der theatralischen Schluß= zeit von Benedigs Epoche, und Männer wie Weiber zeigen den der Zeit wie Tiepolos Kunft eigen= tümlichen starken Stich von Prostitution. Die Auffassungen sind graziös, im Stil der Galanterieen, der Schäferspiele, der lebenden Bilder auf den Dilettantenbühnen gehalten; sie sind von anmutiger Zurückhaltung und jener schwär= merischen Rührseligkeit erfüllt,

welche für dies Jahrhundert von der Mitte ab bezeichnend ist und in Rousseau wie Goethes Werther ihren mächtigsten Unsdruck sväterhin erhalten hat. Tievolo erscheint hier geradezu als Vorläufer. Dabei ist das versöuliche Verhältnis des Rümftlers zu den Stoffen intereffant, denn es gleicht dem des Ariosto zu seinen roman= tischen Gestalten. Wie iener ein humanistisch gebildeter Weltmann ist, der mit frohlockendem Sändereiben eine Schnurre an die andere reiht, sich seiner tollen Gin= fälle freut und im Beift am Schmungeln des demnächstigen Sörerfreises im voraus sein Boetenherz wärmt, aber an all die "außgeheckten Abentener nicht glaubt," - fo fehlt auch dem Sohn des Aufflärungsighrhunderts die Naivetät, welche sich in den Schaffens-



Mbb. 15. Saturn. Bicenza, Billa Balmarana.

ftunden vollkommen in die poetische Allusion zu versenken vermag. Er hat wohl unter dem Eindruck des Orts, der Dichtungen, des Anftrags mit fröhlicher Stimmung gemalt, was ihm Johlliches, Wirksames, ja Orolliges einsiel und dem Modell vor Versynigen über das leichte Gelingen und den trefssicheren Wurf des Ganzen scherzend die Wangen geknissen, — gläubig versunken war

Der Saal ist dem "Opfer der Jphisgenie" gewidmet und hier finden wir in der Verteilung wie in den Malereien selbst bereits alle die gesuchten Überraschungen und technischen Spielereien, ohne welche Tiepolo undenkbar ist. An der Decke ist die herabschwebende Diana, an den Wänden die nicht glückliche Opserung selbst dargestellt, dazu aber hinter gemalten Pfeilern



Abb. 16. Detail ber Rindergruppe. Bicenza, Billa Balmarana.

er nicht einen Augenblick in den Gegenstand, — es ist kein heißer Seufzer darin, der über das Erwachen des Künftlers aus der Poesieversunkenheit zur Gegenwart quittiert. Er vergißt nie, daß er ein sehr aussgezeichneter und berühmter Herr ist, der eigentlich dem Philister von Aristokraten eine Riesenehre authut, wenn er ihm für sein schäbiges Geld so wunderbare Sachen an die Wand malt. Dies reslektierende Selbstgesühl sindet sich übrigens im ganzen Tiepvlowerk.

um so trefflicher die zuschauenden Kriegersgestalten, — von denen einige in ihrer fühnen Darstellung böcklinisch anmuten, — Pagen, Hunde, über welchen die Schiffsmassen, Sunde, über welchen die Schiffsmassen sichtbar werden (Abb. 11). An der einen Wand schwebt vor den Pfeilern gerade die Hirschtuh auf einer Wolfe herab (Abb. 12). — Im ersten anstoßenden Zimmer ist die Isade weiter behandelt. Eine allegorische Darstellung an der Decke, an den Wänden der Streit der Fürsten, der Raub der Briseis,



Abb. 17. Austeilung des Rosenkranzes durch den heiligen Dominicus. Decembild in der Chiesa dei Gesuati. Benedig.



Abb. 18. Die Jungfrau in der Glorie und der heilige Dominicus. Dedenbild in der Chiefa dei Gestatt. Benedig.

die wegen der markierten Wildheit und der Modelle die Karikatur gerade streifen, und dann in einer sehr schönen Komposition der schmerzversunken in einer Arkade hockende Achilles, den zu trösten Thetis auf dem draußen wogenden Meer herangeschwommen fommt. Die lette Wand ist mit einer anmutigen Landschaft von Vicenza geschmückt. Die beiden folgenden Zimmer haben die lieblichsten und malerisch auch am glücklichsten durchgebildeten Schöpfungen aufanweisen; in ihrer lyrischen Bartheit atmen sie so sehr den Hauch der sentimentalen Litteratur, daß man sich eine vollkommenere Allustration aus dem Geift der Zeit her= aus taum benten kann, obgleich die nicht günstigen Modelle den jedesmaligen Selden wie einen Friseurgehilfen in Mastenkoftum und seine Donna als geschminkte Grisette ausschauen machen. Das zweite Zimmer (der ganzen Reihe) ist Ariosto geweiht, und man sieht da die Befreiung der Angelica durch Roger, die Auffindung des verwundeten Medor durch Angelica, das Liebesidull in der

Hütte des Bauernpaars und die Liebenden im Wald. — Das dritte Zimmer gibt die Armidaepisode bei Tasso wieder. Rinaldo unter Armidens Gesang eingeschlafen, dann das Paar bei zärtlichem Kosen von den Befreiern belauscht: das Erwachen Rinaldos aus dem Liebesbann (Abb. 13) und schließ= lich sein Abschied von der Zauberin. — Das Bergilzimmer viertens enthält die Flucht= scene von Üneas, Anchises und Ascanius aus Troja unter dem Geleit der Benus, dann Amor als Ascanius vor Dido (Abb. 14), dann Merkur den Aneas weckend und schließ= lich eine Reihe von daran geknüpften Epi= soden innerhalb von Medaillons in Relief= manier. Die erste Darstellung ist in diesem Raum die beste. — Das sind die Malereien des Landhauses, zu benen Colonna noch außer dem ornamentalen und architekto= nischen Schmuck Sathrn, Bauern, Putten, Bögel gefügt hat.

Die Malereien im Fremdenhaus find nur zum Teil von Tiepolo und sehr uns gleich. Hier hat sich vielleicht Domenico

und Colonna, mahrscheinlich aber noch eine dritte Sand verherrlicht, denn Berichiedenes fällt pöllig aus dem Tievolesken heraus. Bom Meister selbst sind im vierten Zimmer die fünf Gruppen antiker Gottheiten, und hier Saturn (Abb. 15) wie Ruviter in der Auffassung und der malerischen Durchbildung so herrliche Würfe, wie sie in gleicher Art bei Tiepolo nicht wieder zu finden find. Sier hat er fast das einzige Mal selbstvergessen die Natur zu fühlen vermocht und Brille, Berücke mit Bopf und Schnallenschuh beim Malen abgelegt, und man erkennt herzfroh, welche Kräftigkeit diesem Talent von Sause aus mitgegeben war. Bon den übrigen Räumen enthält der erste dinesische Scenen. für welche das vorige Jahrhundert eine besondere Vorliebe hatte und diese in Vorzellan= und Gefäßsammlungen, in chine= sischen Theepavillons und Tempeln inner= halb der fürstlichen Barks auch reichlich bethätigte. Der Stil Dieser Scenen ist roh. mühselig, man kann sagen: furchtsam, der darstellende Gehilfe hat alle Inventarien Dieser Chinesereien von dinesischen Thee-

büchsen und vielleicht einem oder dem anderen Bilderbogen entnommen, wovon er viel freilich nicht gesehen hat: ebensprenig ist ihm ein lebendiger Chinese je zu Be= sicht gekommen, denn er kennt die charakte= ristischen Lüge des mongolischen Typus gar nicht. Das zweite, auch wohl unr von Tiepolo bei der Arbeit überwachte Zimmer enthält drollige Bauerndarstellungen, bei denen die Zote, die im Tiepolowerk reich vertreten ist, schon vorkommt, — im dritten Zimmer sieht man ansprechende Kostümfiguren, und zwar realistisch geschilderte Zeitgenossinnen und Kavaliere auf dem Spaziergang, — das vierte zeigt die schon genannten und eigenhändig ge= malten Göttergruppen, — das fünfte, gang von Schülerhand auswiederum geführte und sehr unbedeutende, Rarneval= darstellungen, auf deren einer sich auf der an die Hauswand geschlagenen Befannt= machung das Datum der Entstehung sowie der Name Tiepolo befindet. Das sechste Zimmer enthält unr belanglose Deforationen, — das siebente schließlich eine Reihe



Abb. 19. Dedenftud im Balaggo Reggonico. Benedig.

von svielenden Kindergruppen (Abb. 16), die meniger in der Malerei als in der Natur= beobachtung ausgezeichnet sind und auf des Meisters Mitarbeit weisen. Das ist die reizende Frühschöpfung Tiepolos in der Villa Valmarana, die uns den Künftler zuerst auf seiner bis jetzt bekannten Bahn als eine abaeschlossene Bersönlichkeit von einer bestimmten Färbung und in fortführender Begiehung zu feinem Borbild Beronese zeigt. Freilich erreicht er den aroken Stil des= selben so wenig als die heitere Ruhe und die stille Bracht, und der Beist seiner Be= bilde ist durch den heißen Dunst des Ber= falls gegenüber der Vergangenheit getrübt. wie dies nicht anders sein kann. freundliches Geschick hat über dieser Schöp= fung wie ähnlich über Veroneses Villa Barbaro zu Maser gewaltet. MI 1848 die Österreicher Vicenza besetzten, hauste die zügettoje Soldateska auch in der Billa

Valmarana in böser Weise, — an die Vilder aber wagte sich keine vandalische Hand heran.

In diesem aleichen Sahr 1737 schloß Tievolo mit den Dominifanern der Resuiten= firche einen Vertrag über die Ausmalung ihrer Kirchendecke: es drängt sich um diesen Reitvunft herum ohnehin die Fertigstellung mehrerer datierter Monumentalwerke 311= sammen, so daß nach ihnen sich ungefähr die Ausführung verschiedener weiterer Arbeiten bestimmen läßt. Das bereits 1392 gegründete Aloster, zu dem diese Rirche gehört, war 1688 von den Dominifanern in Besitz genommen und das Gotteshaus 1726 nen erbaut. 1739 führte der Künst= ler alsdann diesen Schmuck zum größeren Teile aus, schloß ihn aber anscheinend nach einer mehrjährigen Bause erst 1747 ab. Der Darstellungstreis gehört der Legende des heiligen Dominicus an und die Manier



2166. 20. Decenteil im Balaggo Reggonico. Benedig.



Abb. 21. Dedenteil im Palaggo Reggonico. Benedig.

zeigt schon im ganzen alle die Eigentüm= lichkeiten, welche mit Tiepolos Werken dieser Art verbunden sind. Vor allem springt sogleich das Princip dieser Weise mit ihrer unfünstlerischen Ausartung in die Augen. Auppel= und Gewölbemalerei sind ja sehr alt, aber die Kunft der italienischen Renaissance hat doch mit dem richtigen Instintt eine technische Entwickelung nach dieser Seite sehr verlangsamt, solange sie sich in lebendiger Berührung mit der Natur befand und dementsprechend vor Augen hielt, daß einer Darstellung in der Luft über uns schwebender Menschen der seelische Ausdruck des Runftwerks verloren gehen muffe, und daß ein solcher Anblick vorwiegend ein ängstliches Unlustgefühl beim Beschauer er= wecken muffe. Mantegna, Melozzo da Forli, Michelagniolo haben immer noch die Berbindung ihrer Gruppen mit der Architektur aufrecht erhalten, — sie haben meist unter Berzicht auf die verkürzte Untenansicht tafel= bildmäßige Schöpfungen hervorgebracht, die nicht hauptsächlich auf die bloße Musion

von schwebenden schwergewichtslosen Menschenleibern ausgingen, sondern den fünst= lerischen Inhalt in erster Linie im Auge Michelagniolo malte seine Er= gehabt. schaffung Adams nur eben lant Aufaabe an die Decke der Sixtinischen Rapelle, wie er denselben Gegenstand mit geringer Un= derung an die Wand gemalt hätte. Cor= reggio dagegen hat mit den allerdings prächtia gelösten Schwebefiguren in der Domkuppel zu Parma für die malenden Trapezfünstler der Nachfolge des großen Florentiners einen bedenklichen Anstoß ge= geben. Veronese hernach hat in Maser mit der Zurückhaltung seiner Natur in bescheidenem Maße Ühnliches vor Augen ge= habt und einen weiteren Schritt in seinem großen "Triumph der Benezia" im Dogenpalast gethan, wobei er sich freilich klug in der Verbindung mit der Architektur hielt und das System nicht bis zur vollen Absicht auf Schwebewirkung trieb, viel= mehr die Klippen der Untenansicht um= steuerte. Er war zu sehr Künstler, um

nicht zu wissen, daß in dem Augenblick, wo es ihm nicht mehr auf die seelische und charakteristische Bildung der Gestalten austam, die Kunst aushörte. Zwischen Berosnese und Tiepolo liegen die übertreibenden Entartungen des Barocco mit seinen teils dekorativen, teils Überraschungen und äußersliche Täuschungen anstrebenden Grundsäßen. Die freischwebenden Gestalten Correggios, für welche das Geset der Anziehungskraft

benden schwindlig würde und sich gleich bei ihm Seefrankheit einstellte, begnügte man sich vielsach mit einer bloßen Nasenspize, wie es Tiepolo selbst wiederholt ausgeführt. Und da mit den früher vorshandenen Mitteln keine zur völligen Illusion genügende Helligkeit der Decke, noch weniger aber der Kuppeln zu erreichen war, griff man schließlich zu solchen Kunststücken, wie sie Mansard in der Kuppels



Abb. 22. Dedenteil im Balaggo Reggonico. Benedig.

nach unten nicht vorhanden ist, — seine fußbodensicheren Wolken imponierten den Baroccotechnikern viel zu sehr, als daß sie es nicht nachahmten. Der Zuschauer sollte jett wirklich glauben, daß statt Kuppel und Decke der Himmel über ihm lachte und seine Herrlichkeiten enthülte. Die Fußsohle und die Beinpartien wurden jett zum gleichen Spiegel des Menschlichen, wie es vorher das Gesicht gewesen war, und da ein vorgeschobenes Gesicht bei einer folgestreng durchgesührten Verkürzung stets den Anschwes

tonstruftion des Invalidendoms und Bibiena der Jüngere in S. Antonio zu Parma ansgewendet hat. Das System ist unkünstelerisch durch und durch, und mit dem Abstreten Tiepolos, der einer der fühnsten Bertreter desselben war, ist es denn auch im allgemeinen als aufgegeben zu betrachten. — Diese Decke der Jesuitenkirche zeigt ihn bereits weit auf dieser Bahn; er sucht seine Stärke in tollen Capricen, verwendet zur Steigerung der Schwierigkeit für sich sast ansschließlich Fresko und seine Decken werden zu unmittelbaren Rapportvermittlern zwischen

den Andächtigen und den Paradiesischen. In seinen Glorien schweben die Heiligen und Madonnen aus dem Kirchenraum zum Himmel empor und auf vorgelagerten Architekturen begehen sie symbolische Hangen und liefern den greisbarsten Beweis. daß sie vollkommen schwindelfrei

Das nimmt diesen Schöpfungen viel von der Künstelei des Systems, wozu auch sein unlengbarer Schönheitssinn und in seinen besseren Sachen wenigstens ein Reichtum an Einfällen beiträgt. — Das Mittelstück dieser Decke in der Jesuitenkirche behandelt die "Verteilung des Rosenkranzes durch den heiligen Dominicus" (Albb. 17).



Abb. 23. Die Beftanbigfeit und bie Beicheibenheit. Dedenteil ber Chiefa bei Carmini. Benedig.

Gestalten sind rund, von realistischer Treue, er weiß wirkungsvoll zu gruppieren, intersessant zu zeichnen, und dann hat er außer abgestimmten, lebendigen Farben ein prachtvolles Licht, wie es in dieser Kraft und Durchsichtigkeit keiner vor ihm malen gekonnt oder zu malen gewagt hat.

tiffimi der Technikerphan

dings ist er dabei ein äußerst geschickter Darsteller. Seine

tastik zu erhalten.

eine Terrasse mit gegenüberliegendem Tempelsbau. Bon Engeln unterstützt beugt sich der Heilige vor und reicht den Rosenkranz einer ihm Hände entgegenstreckenden Menschengruppe. Ein junges Weib mit einem Kind schreitet die Treppe herab, andere Franen, Männer, ein Prälat lagern und

stehen auf den Stufen, auf dem Gebälk drunten liegen faul und gleichgültig wie ihr träumender Hund daneben Bewaffnete, und nur ein Bursche guckt höhnisch über das Gesims in die Tiese, wo eine Megäre und ein Bersehmter am Bildrand hocken und sich halten, Luciser aber kopfvoran weiterstürzt — nach unten in den Kirchenraum hinein. Man erkennt hier Motive aus der Sixtinischen Kapelle wieder, wenngleich

allen Dingen in den drolligsten und lauter unmöglichen Stellungen durch die Luft, — sie haben den Beruf der Spaßmacher und Stimmungserwecker in Tiepolos festlichen Bildern. Auch der unten stark dekolletierte Engel mit großen Flügeln und vom Wind weit herausgeschleuderten Gewändern, mit springender Bewegung ist ein Hauptbestand in jedem tiepolesken Bild nahezu. Wie in seinen Modellen ist er auch in den



Abb. 24. Triumph bes hercules. Dedenbild in Berona.

alles in seinen Formen reicher und rundlicher, in der Malerdarstellung reizvoller,
zarter und durchsichtiger herauskommt. Am Tempelgiebel droben tragen große Engel mit graziöser Sprungbewegung der bis zum letten Grade der Anständigkeit entblößten Beine gemeinsam mit Putten und beslügelten Engelköpsen eine Wolke, auf der die Madonna mit dem Rosenkranz haltenden Bimbo sit, und darüber schweben wieder große Engel mit Putten. An Putten verbraucht Tiepolo kolossal viel. Sie tragen Schleppen, Wolken, Zweige, Embleme, sie singen, lachen, spielen, — sie purzeln vor episobischen Motiven von erheblicher Einstörmigkeit. Nicht allein die Liebhaberei für hänfig angebrachte Hunde teilt der Künstler mit seinem Vorsahren Veronese; geht man in die Einzelheiten hinein, so sindet man die Vorbilder gerade für die besten Motive vielsach in den Hauptwerken des Cinquecentisten. Die Stizze zu diesem Mittelstück ist in Verlin übrigens als Ölsbild vorhanden; sie würde für ein Wandsbild der Anordnung nach besser passen, da die Madonnengruppe stark herausgearbeitet ist, was bei der Ausssührung abgeschwächt und geändert ward; man erkennt aus ihr ein



Abb. 25. Übertragung bes heiligen Saufes nach Loretto. Dedenbild in der Chiefa bei Scalzi. Benedig.



robustes Malertemperament, das sich durch Reflerion zu zügeln verstand. — Bon den beiden Seitenfeldern behandelt das eine die "Glorie des heiligen Dominicus", der einem bicht über seinen Augen schwebenden Stern nach gen Himmel getragen wird. andere Bild (Albb. 18) zeigt den auf Altar= stufen knicenden und mit inbrünstiger Andacht einen Laienbruder seanenden Seiligen, während der Gesegnete nach dem flösterlichen Ceremoniell für Weihen lang hingestreckt ift. und oben in einer durchbrochenen Kirchen= bede die von Engeln. Bavit. Bralaten mit fehr zeitgenöffischen Zügen umgebene Ma= donna erscheint. Daneben schwebt unschön und ungerechtfertigt ein leuchtertragender Engel über den Stufen und beschattet mit seinem flatternden Kleid eine Butte und zwei Hunde. - Diese Weise der Allegorie, wie man sie hier vor sich sieht, ist nur mit ihren befonderen Nuancen tiepolesk, — sie ist in Benedia schon seit Tizian vorgebildet. wenn auch die Darstellung der ruhigen Menscheneristenz im Cinquecento noch erster Aweck des Künstlers war. Das dekorative Princip des Barocco dagegen hat einen bestimmten Arcis von Formen. Bedeutungen und Beziehungen dafür entwickelt, und namentlich dann unter der Einwirfung des Jesuitentums auf die Kunst ist eine Stei= gerung der sinnlichen Mittel hinzugekommen. Solche Motive waren zu Tiepolos Zeit längst eine traditionelle Scheidemunze ge= worden, an der er nichts ändern konnte, es vielleicht auch nicht wagte; er brachte nur wie auch in seine profanen Allegorien gewiffe Neuerungen, Freiheiten und Zweideutigkeiten hinein und glänzte durch Runft= stücke, — eine Erneuerung des Ideenkreises anzubahnen war seinem im strengen Sinne unproduktivem Geiste durchaus versaat. In dieser pruntvollen Anhäufung von personi= fizierten Eigenschaften und Machtattributen, von Ceremonien spiegelt sich vollkommen der Despotismus des XVII. und XVIII. Jahr= hunderts, der allen Glanz, allen Genuß, alles Wirken nur auf die eine Berrscher= persönlichkeit eines Landes bezogen wissen wollte und die Runft ernstlich nur schätzte und lohnte, soweit sie einen hösischen Cha= rafter trug. Und dieser Anschauung be= gegnen wir zu jener Zeit in allen Schichten und in allen Erscheinungen der Gesellschaft. Der allegorisch-selbstherrliche Zug offenbart

sich so aut in den ausgebildeten Fächer=. Blumensprachen, in der bedeutsamen Grup= pierung des Schönpflästerchens wie in der Weise, sich zu schminken oder die Berücke zu tragen bei den Frauen, in dem Männer= ceremoniell, in der Verkehrung des Natür= lichen in sein Gegenteil bei den Brunt= stücken, in der Architektur. Das Ralais zum Vark zu wandeln, die Varklauben zu schweren Steinkolossen auszubilden, einen Buchsbaum nicht anders genießbar zu finden. als wenn er in der Form einer Buramide oder gar eines Gesichts zugeschnitten war. das ist Zeitgeschmack, dem in seiner spitz= findigen Sophistit die Natur ohne diesen Aufput als eine Gemeinheit galt. nach Tiepplos Abtreten hat es vicler Sahr= zehnte einer durchgreifenden Arbeit auf allen Gebieten bedurft und so großer Runstthaten wie die des Weimaraner Kreises und eines Cornelius, um die nach neuem Leben dür= stenden Seelen rein von diesem Bust zu baden.

Raum war Tiepolo von den Gerüften der Resuitentirche heruntergestiegen, so zog er für ein Weilchen zum Festland hinüber, wo er 1740 in Mailand beim Marchese Clerici eine Valastdecke mit einem Gefährt des Sonnengottes schmückte. Gleich darauf finden wir ihn in Berona im Balazzo Canossa und hier schuf er als Deckenmalerei einen "Triumph des Hercules" (Abb. 24). der gleichfalls mit dem auch im Balazzo Rezzonico und Würzburg unter den Saupt= schöpfungen noch wiederkehrenden Sonnen= wagenthema verbunden ist. Sercules felbst hat mit der Schilderung nichts weiter zu thun, als daß er behaglich auf dem Wagen ruht und die Hand auf eine riesige Reule stütt; er ist nur ein Deckname aus der im Auftlärungsjahrhundert sehr beliebten römischen Muthologie, um einer ideenlosen Deforation einen flangvollen Namen zu geben. Bon den mächtigen Pferden zeigen zwei die Untenansicht umfangreicher Bäuche, sie gehören jener fleinföpfigen und schwer= fälligen oberitalischen Rasse an, für die Tiepolo ein flassisches Eremplar, so oft er wollte, am Colleonedentmal des Verrocchio auf der Piazza vor S. Paolo e Giovanni studieren konnte. Unter verschiedenen Grup= pen, welche den wolfigen Raum füllen, treten zwei jugendliche Frauengestalten, Allegorien auf die Stärke und den Frieden, besonders

hervor, von denen eine die Büge der Kleo- fich ungefähr ansetzen läßt.

Eine tolle patra vom Palazzo Labia, also seines Mo- tiepoleske Ausgeburt sind auf dem Herculesdells Christina, nur etwas jugendlicher als bild die schwere Steinppramide. Die leicht



dort trägt, so daß die datenlose Entstehung | 1000 Centner wiegen kann, sowie eine der Kleopatramalereien, eines der besten Tiepolowerke, in Übereinstimmung mit der satten Reise des Stils nur wenig später, etwa Anfang bis Mitte der vierziger Jahre, gehalten haben. 1743 schuf der Künstler

Steinfäule, welche sich auf den Wolken erheben. Das werden seine Zeitgenoffen für einen geistreichen Bit - oder für unauffällig

alsdaun in der Chiesa dei Carmini eine und Qualen der Borhölle augedeutet sind, "Jungfrau in der Glorie," welche dem für — und dazu noch einige Tugendpersoni=

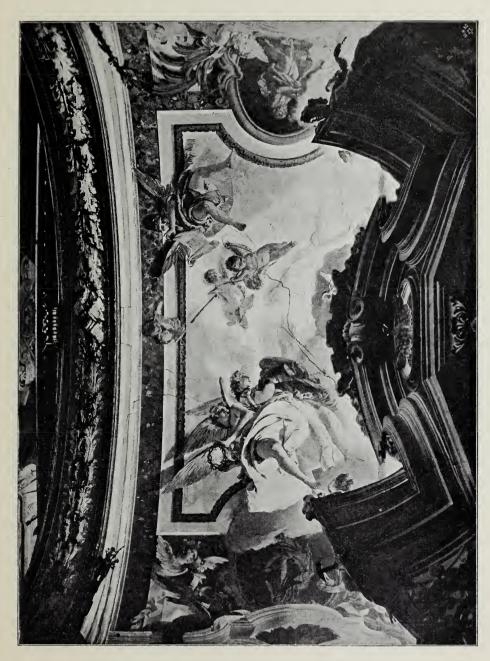

Ubb. 27. Chriftus am Olberg. Dedeuftud in ber Chiefa bei Scalzi. Benebig.

die armen Seelen im Fegefeuer bittenden | fifationen in einer fraftvollen Schönheit heiligen Simon Stock erscheint, wobei mit Benigem sehr geschickt in der Ecke Qualm Gestalten im Dogenpalast unmittelbar er=

innert. Hierauf jedoch entsteht von 1743 bis 1744 in der Chiesa dei Scalzi ein neues Hauptwerf an der Decke des Hauptschiffes, der sich mehrere Arbeiten in Seitenskapellen anschließen, und auch hier ist wieder ein Mengozzi Colonna als Gehilse genannt. Das Hauptbild, das in der Formenschönheit der Gestalten, der geistreichen, leichten, wie zufällig wirfenden Komposition, der schwungs

verbuhlte, aber herzfalte Künstlerpersönlichsteit erscheinen! Da wird von einer sidelen Kumpanei fröhlich durcheinander wimmelnder und sich geschäftig um die Ehre des Tragens drängender Engel und Putten die Casa leicht durch den Üther dahingeführt und ruhig sitzt auf dem Dach derselben die Masdonna mit dem Bimbo und dem wolkenstragenden Stab reizender Putten. Der



Abb. 28. Röpfe der Dominikanerinnen aus dem Altargemälde der Chiefa dei Gefuati. Benedia.

vollen Zeichnung und dem lebensvollen Kolorit zu Tiepolos reifsten Werken vor Würzburg zählt, stellt nach der bekannten Legende die Uebersührung des Hauses der Maria durch Engel nach Loretto dar (Ubb. 25), wo es noch jetzt, mit einem reichgeschmückten steinernen Mantelban versehen, gezeigt wird und ein weit und breit beliebtes Wallsahrtsziel ist. Zu welcher prächtigen Schöpfung hat diese anmutige Legende den Künstler begeistert und in welcher Liebenswürdigkeit läßt sie uns diese sonst vielsach so sinnenheiße und heilige Foseph kniet auf einer Wolke dasneben, Gott ob dieses Wunders preisend, — eine Gruppe von Posaunenengeln schwebt auf einer in das Deckengetäsel übergreisens den weiteren Wolke, — eine andere drüben begleitet den Posaunenschall mit Tambourinschlag, und geflügelte Köpschen tummeln sich lobsingend rings herum und vermehren das Gewirr graziös geschwungener Tanzsbeine der Großen. Oberhalb der Madonna thront dazu auf einer von Wolken gebildeten Höhe der segnende Gottvater, dessen seine ser

29. Dede im Balaggo Babia. Benebig.

lichen Spruch ein ganges Orchefter von griffenen Auschauern. Wie auf nabegu allen enggescharten Engeln begleitet. Unterhalb von Tiepolo gemalten Deckenbildern greifen

der tragenden Gruppe aber stürzen wieder auch hier Wolfen und Gestalten mehrfach



fraftvoll gebildete und erdenschöne Unterweltsgestalten kopfüber in die Tiefe, und rings herum sieht man an drei Stellen des als Fassadensims behandelten Bildrahmens

über den Rahmen hinaus und verdecken die gemalte Stuckornamentik, deren Behandlung der Künstler meisterhaft beherrscht. Während die Vergangenheit die schwere, die fein charakterisierten Röpfe von er- gefährliche und kostbare Stuckornamentie-

rung und Raffettierung in natura verwendete und bald mit den Neigungen des Barocco varallel in tollen Erverimenten Wolfen. Gestalten oder Gliedmaßen auf Blechtafeln gemalt und diese über dem Stuck angebracht oder auch diese Gegen= stände gang oder teilweise plastisch gebildet hatte, um durch ein Serausfluten der Bild= darstellung auf die Deforation die Allusion der Lebendiakeit zu steigern, zog man es jett — und vor allem Tiepolo selbst vor, den Deckenstuck gleichfalls zu malen, was billiger und ungefährlicher war, mehr mit der Malerei in der Täuschung zusam= menging, aber auch freilich eine äußerst geschickte Sand erforderte. — An die Decke einer Seitenkapelle der Chiesa dei Scalzi hat der Künstler alsdann eine "Glorie der heiligen Therese" (Abb. 26) in der schon aus der "Glorie des heiligen Dominicus" her bekannten Beise gemalt, nur daß die Malerei hier etwas robuster und virtuoser in der fräftigeren Wirfung erscheint, an den beiden Schmalseiten Engelgruppen auf Wolfen dahinter gemalte Marmorengel verdecken und auf einer in das Bild hinein konstruierten Balustrade ein reiches jugend= liches Orchester das Emporschweben der Heiligen mit den füßen Stimmen der Musik begleitet. So malerisch und bewegt das Ganze ist, macht es doch einen theatralischen Eindruck, und man hat sofort die Erinne= rung an eine der beim Ballett noch heute nicht abgethanen Apotheosen, bei denen der Vorhang zum Schluß nur für einen Augen= blick noch hochgezogen wird, um der un= natürlichen Scene durch Flüchtigkeit des Anblicks die Allufion zu erhalten. — Als eine banale Geschmacklosigkeit so recht aus dem Geift des entarteten Barocco heraus dagegen offenbart sich eine andere Malerei um eines groben Lichtfunftstücks willen in der Capella del Crucifixo derfelben Rirche. Da ist Grau in Grau der Heiland (Abb. 27) am Ölberg mit schlafenden Jüngern in der Weise des gegnetschten Reliefs gemalt, in voller Lebensfarbe aber um ihn herum schwe= bende Engel und Butten mit den Marter= werfzeugen und sonstigen Symbolen wie dem Schweißtuch, dem ungenähten Rock, Dornenfrone, Geißel, Zange, Bambusrohr; es ist eine unerquickliche Künstelei, die nur auf einen rohen Sinn eine gewiffe Wirkung ausüben kann.

Von 1745 find bann Fresten in Bergamo und zwar in der Capella Colleoni Des Doms, sowie zu Brescia in Der Kirche S. Faustino e Giovita eine Marter ber Christen zur Zeit Trajans datenmäßig belegt. und schließlich 1749 seine noch zu erwähnende berühmte "Kreuztragung" (Abb. 59-61) in der Chiesa di S. Baolo als Botivbild für Alvise Cornard. Ob Tiepolo 1745 bis 1749 mit Domenico auswärts gewesen ist und vielleicht zu Mailand in der Kirche Ciel d'oro den Schiffbruch des heiligen Sainrus und die Marter des heiligen Biftor gemalt hat, wie vermutet worden ist, oder in Udine war, muß eine offene Frage blei= Ebenfo, zu welchen genauen Beit= ben. punkten einige Profanmalereien für den Valast des Dogen Cornaro (jest Moceniao). den der Bagliones und andere ausgeführt sind. Anscheinend gehört dem Ende der vierziger Jahre auch eine "Auffindung des heiligen Kreuzes durch die heilige Heleng" an, die für die Decke der Chiesa delle Cav= pucine a Castello gemalt ist, sich jett aber in der Atademie zu Benedig befindet. Die natürlich vollkommen schwindelfreie heilige Helena steht in dem kreisrunden, an un= ruhiger Gehäuftheit leidenden und etwas fahrig gemalten Bild auf einem Giebelfims neben dem riefigen Kreuz, das ftarke Männer= arme halten. Sie spricht mit pathetischer Handweifung nach oben zu einer Gruppe prächtiger Charaftergestalten vor ihr, die ihr ergriffen lauschen, und zu einem reichen Gefolge hinter ihr. Es lieat wirklich am Bild selbst, wenn sich einem der Vergleich mit einem Zimmerpolier aufdrängt, welcher auf dem Dachstuhl der Schar seiner Leute die übliche Richtfestrede hält.

Eines der schönsten Hauptwerke des Meisters, und in dieser Hinsicht gleichsbedeutend nur mit der Billa Balmarana, Udine, Würzburg, Madrid, ist in dieser Zeit vor Bürzburg die anscheinend gegen 1745 entstandene Profanmalerei in der Billa Labia,— eine auch in kulturhistorischer Hinsicht überaus interessante und charakteristische Schöpfung, die man nach Tizian und Giorsgione, nach Beronese gleichsam als dritte Entwickelungsstufe zur modernen Kunst bestrachten kann, wenn man den Beruf der venezianischen Kunst als Zwischenglied zwisschen Kenaissance und Modernität gelten läßt. — Zunächst Ort und Gegenstand. Der



Ubb. 30. Mittelftud aus ber Dede im Balaggo Labia. Benedig.



von Cominelli erbante Palazzo Labia, eine nicht sehr umfangreiche, aber anziehende Barockarchitektur mit der Seitenfront nach dem Canal Grande und der eigentlichen Hauptfront nach einem Seitenkanal besitzt im Erdgeschoß eine große, kunstvoll durch ein Säulenpaar gegliederte Halle, welche der Schauplatz von Tiepolos glücklicher Thätigkeit war. — Er hat mit feiner Abewägung der Hauptsache gegen die mehr

rend Amor jenseits des Pegasus mit einem spähenden Blick in die Tiefe einen Purzelsbaum schlägt. Oberhalb lagert auf Wolken mit einem Puttengefolge ein schönes junges Weib, wohl die epische Poesie, und bei ihr erhebt sich eine Pyramide, die hier besonders bestimmt ist, auf Ügypten als den Handslungsort der Wandschlöberung hinzuweisen. Die reich ornamentierte Decke zeigt sonst über den vier Ecken noch je ein gemaltes



Abb. 31. Fortuna. Dedendetail vom Palaggo Labia. Benedig.

dekorativen Teile sich hier nur mit einer kreisrunden Deckendarstellung (Abb. 29 u. 30) und in ihr mit einem einsachen Motiv und wenigen Figuren begnügt. In der von ihm beliebten Untenansicht ist ein galoppierender Pegasus hier zu sehen, von dem ein lanzens oder griffelbewehrter Engel mit hochgebauschstem Gewand, — es ist stets frischer Wind in dem sonnigsten Tiepoloäther, — fühn außschaut und der Gruppe dicht vor ihm nicht achtet, in der ein sitzender alter Mann die Helbarde abwehrend gegen das herausauschen Koß kehrt, ein junges Weib ängstelich ihren Kopf in dessen Schoß birgt, wähs

Relief und steht mit den vier Seitenwänden dazu durch Kartuschen in Berbindung, welche in diese hineingreisen. Auf den Langwänden thronen hier allegorische Gestalten des Sieges sowie der Gerechtigkeit und des Friedens (Abb. 40 u. 41), die in Bezug auf die Kleopatra drunten nicht gerade als logisch damit zusammenhängende Themen gelten können. Darauf ist es den Barockfünstlern ja auch nie angekommen. Auf den beiden Breitwänden greisen die Kartuschen bis zur Rahmenkrönung der beiden Bilddarstellungen hinunter und hier sind beide Gruppen darin auch in enge Beziehungen zum Hanpt-

vorwurf gesett: über dem Gastmahl sist fommende Zephur, den Schmetterlingsflügel ein finsterer Greis auf dem Glückswagen als solchen charakterifieren, — und bläst (Abb. 31) und zwar in zärtlicher Um- den Schiffen drunten Segelwind zu, wobei



Abb. 32. "Gaftmahl ber Rleopatra". Bandmalerei im Balazzo Labia. Benedig.

schlingung mit einer nackten Fortuna, über der Abreise drüben reitet in fühner Silhouette ein prächtiger alter Windgott auf Wolken, — natürlich der hier in Frage

ihn zwei Putten mit drolligem Gethue unterstützen (Abb. 36 u. 37). Eine fabelhaft gut gemalte Scheinarchitektur von fehr edlen Formen überzieht die Wände und gibt zwi=

ichen den Bilaftern Durchblicke in einen Test= auge im ersten Augenblick des Gintritts in raum hier und auf eine Rhede dort mit die Salle glauben muß, Zeuge von festlichen einer täuschenden panoramatischen Wirkung Borgangen zu sein. Da blickt man nun (Mbb. 32 u. 33). Es ift darin ein Meister= auerst awischen den beiden Thüren der einen



Abb. 33. "Einschiffung der Kleopatra". Bandmalerei im Palazzo Labia. Benedig.

so durchtriebener Technifer wie Tiepolo und dann auch ein so kühner Lichtmaler konnte wagen, eine solche Darstellung mit der Ab-

ftück einziger Art hier festzustellen. Nur ein | Schmalseite in eine um vier Stufen erhöhte helle Festhalle hinein, vor deren Bogen der Tisch mit der Hofgesellschaft aufgerichtet ist (Abb. 35). Bur Rechten sitt als Benesicht auf eine völlige Wirklichkeitsillusion zianerin der Verfallzeit in Brokat köstlich anzulegen, so daß ein naives Beschauer= gekleidet die ägyptische Königin und ist eben mit selbstbewußter Miene im Begriff, die berühmte Riesenperle in das von einem Mohren gereichte Essigglas zu legen, um sie aufzulösen und damit durch das Opfer ihres kostdarsten Schatzgegenstandes dem Geliebten ein barockes Zeichen ihrer hingebenden Zusneigung zu geben. Mit finsterem Gesicht steht ein beturbanter Würdenträger hinter ihr, der einen Blick des Hasses auf den Römer wirft, weil er in ihm den Urheber

alle Anwesenden gehe. Auf der Empore (Alb. 34) oberhalb der Scene sieht man ein Orchester unter Leitung eines bebrillten Mäktrv, auf den niemand sieht, den zum Borgang nötigen Tusch außbringen, und auf den gemalten Stusen, welche die Bersbindung zwischen der wirklichen Borhalle und dem gemalten Festraum herstellen, steht neben einem zierlichen, ihn ankläffenden Schößhündchen ein widerlich verwachsener



Abb. 34. Detail aus dem "Gaftmahl ber Rleopatra". Palaggo Labia, Benedig.

zum Untergang dieses Herrscherhauses und den Bethörer seiner schönen Königin sieht. Mit allen Zeichen der Spannung versolgt ihr gegenüber der in eine römische Rüstung gehüllte Antonius den geschichtlichen Vorsgang, dessen Bedentsamkeit sich auch in der Haltung eines mit dem Rücken zu uns gekehrten "Civilisten" seines Gesolges in venezianischer Senatorentracht spiegelt. Zwei andere Kömer und zwei Andier stehen starr hinter ihnen, — es ist als ob ein tieses Atmen der Erwartung, ob wohl die Königin wirklich so wahnwizig sein wird, durch

Hofzwerg als Zuschauer. — Die panoramatische Täuschung von einem auscheinend wirklich vorhandenen Festraum mit Gesellschaft wird dadurch gesteigert, daß man über den beiden Thürgesimsen daneben Teile der Empore und weiterhin zwischen den Pfeileröffnungen mit Schalen und Tellern geschmückte Anrichtegestelle und Tische mit schwaßenden und herrichtenden Schaffnern und Dienern erblickt, und daß in den zwei Wanddurchblicken im Obergeschoß zwischen den Ecken und zwei vorhandenen natürlichen Fenstern die Oberteile des Festraums der Seitenwände befinden sich dazu noch, als Auch hier leiten vorzüglich gemalte Marmor= rubende Frauengestalten aufgefaßt, Allegorien ftufen gum fliesenbededten Quaiboden bin=

fichtbar werden. Über den doppelten Thuren episode ihr prosaisches Ende finden sollte.



Abb. 35. "Gaftmahl der Rleopatra". Hauptbild im Palazzo Labia. Benedig.

auf die Rünste. — Auf die Gegenseite ist in gleicher Weise die Abreise des Antonius und der Aleopatra zur Schlacht bei Actium (Abb. 38) gemalt, wo diese berühmte Liebes= gespreiztem Mennettschritt und mit einem

auf, von dem eine Laufbrücke — jeder Nagelkopf ist in ihr sichtbar! — zur Königingaleere hinüberleitet. In ziemlich



Mbb. 36. Bephyr. Decfendetail vom Palaggo Labia. Benedig.

Kestkleid angethan, unbedeckten Hauptes naht von links her Aleopatra an der Hand des Antonius, der, während er bewundernd an ihrem Gesicht hängt, im Bühnenschritt näher schreitet, um in die Schlacht zu ziehen. Hinter ihnen ift ein zahlreiches Gefolge von Charakterköpfen, Hals und Stirnpartie eines Schimmels sichtbar, neben der Königin kniet ein ägyptischer Großer. Un der rech= ten Seite des Bogens hält ein Mohrenknabe ein großes Windspiel zurück, auf der Brücke harren ein Edelknabe mit der Arone auf dem Kissen, ein alter Mann, der Minister oder Oberpriester sein mag, und ein Krieger, welcher einen Befehl erteilt, des Zuges. Die Lanzen der Garden und riesige Schiffs= schnäbel überragen die Gruppe, oberhalb der auf Mast und Raestange Matrosen ge= schäftig am Hiffen der Segel sind. Der Vorgang ist lebendig, er ist ungemein an= ziehend charakterisiert, so theatralisch er im ganzen aufgefaßt ift. In den Durchblicken oberhalb der beiderseitigen Thürgesimse setzen die Lanzenspitzen das Gefolge an=

dentungsweise fort; in den sich anschließensen beiden größeren Bandöffnungen sieht man links die Frauen der Königin (Abb. 39) und das Pferd eines reitenden Fahnensträgers, rechts eine Gruppe Publikum, so daß in Berbindung mit den oberen, den weiten Hinmel zeigenden Öffnungen und der für jene Zeit radikalen Lichtmalerei die Illusion eine verhältnismäßig starke ist: nur einige Risse im Kalk des Hauptbildes stören heutzutage den Eindruck etwas.

Festlich, heiter, voll sonniger Schönheit, ohne allzu großen Auswand farbenkräftig, lichtgetränkt bis in die durchsichtigen Schatten hinein, haben wir hier eine auf Realistist ohne jede allegogorische Zuthat abzielende geschicht-liche Darstellung in beiden Gesamtbildern, die für die Zeit ihres Entstehens eine sehr bemerkenswerte Neuheit war und in ihrem System mit einiger Anderung erst viel später durch die belgische und die Münchener Schule wieder aufgenommen ist, aber unter viel geringeren Mitteln des Ausdrucks. In Bezug auf die Wirklichkeitsgabe, das volle Licht

fönnen diese Rleopatrabilder des Balazzo La= big in der That als die ersten modernen Geschichtsbilder und als die mit Bewußtsein betretene Bahn zur Gegenwart betrachtet werden. Das ist eine sehr wichtige Gigenschaft derfelben. Man vergleiche die Beronesesche Auffaffungsweise hiermit. Bei dem Benezigner des Cinquecento, der in seiner Art zu malen Tiepolos Vorbild auch für den Palazzo Labia war, trot allen Sinnes für die Gegenständlichkeit doch die ideale Sphäre eines Vorgangs, der aus dem Verfönlichen heransgerückt ift. Gestalten, die tugendliche Begriffe oder Rlaffentypen darstellen, in ruhiger Bose und in jedem Roll vollendete und klassische Vertreter bessen sind, mas fie zu markieren haben: nicht zu viel, nicht zu wenig, kein Erdgeruch, kein Zug menschlicher Hinfälligkeit und seelischer Schwäche, der Avvell des edlen Geistes und des vornehmen Charafters an die verwandten, feine allzu wichtigen Nebensächlichkeiten, und in der Einzelperson wie in ihrem Berhältnis zum ganzen Vorgang ein ausgeglichenes, schier königliches Dasein ohne materielle Anhängsel und Lokalfarbe aleichsam. So stark der Schritt Beroneses aus der Renaissance mit der übermenschlichen Größe des Menschentums schon ift, bleibt er doch innerhalb der Grenze einer unfinnlichen Idealität. anders der Benezianer des XVIII. Jahr= hunderts! Der große weite Gesichtspunkt der Individualität in der Blütezeit ist ihm vollständig verloren gegangen. - er em= vfindet weder die politische Seite seiner vorgetragenen Geschichte in ihrer weltgeschicht= lichen Bedeutung und in ihrer tragischen Rückwirfung auf die beiden Hauptpersonen, noch vermag er als Voet dem treibenden erotischen Gesichtspunkt seiner Schilderung eine ethische oder wenigstens ästethische Färbung abzugewinnen. Er ftellt den Borgang einfach, wie er ihn sich in seiner Bhantasie deukt, als Maler dar, — er sucht durch Licht von natürlicher Schärfe und Rraft, durch raffinierte Modellierung und scharf berechnete Bewegung ein photographisch trenes Bild eines gewesenen Bor= gangs in einer Art darzustellen, die ein ungebildetes Auge in die Täuschung ver-



Abb. 37. Dedendetail vom Balaggo Labia. Benedig.

sett, als sehe es greifbare Wirklichkeit. unhistorischen Wenn er dazu für die Figur der Aleopatra Zeit, die ihren Plutarch, Cajar, die Große eine vornehm nach der letzten Mode aes der römischen Antike in einem fort im

Geschichtsauffassung seiner



Abb. 38. "Ginichiffung ber Rleopatra". Sauptbild im Palaggo Labia. Benedig.

kleidete Zeitgenossin von der Riva und sonst weiterhin die Gestalten verwendet, die er in den Gaffen Benedigs herumlungern

Munde führte, ohne mehr als eine ober= flächliche Kenntnis davon zu haben. Tiepolo hat es ja fertig gefriegt, auf der schon fah, so bleibt er damit nur innerhalb der erwähnten "Marter der Christen" dem

römischen Statthalter eine Tabakspfeife in besonders wertvoll für die kulturgeschichtliche den Mund zu stecken, was allerdings wahrscheinlich ein schlechter Malerwit ist, aber interessante Thatsache, daß in der Verfallzeit

Betrachtung. Es ist eine psnchologisch hoch-



2166. 39. Die Malerei und Banbteil aus bem Ralaggo Labia. Benedig.

ebensogut Unwissenheit sein kann. Tiepolo verlegt eben den Vorgang in seine nächste Gegenwart, wie es die Maler vor ihm allesamt gethan; er wird damit durch seinen Realismus und sein Dekadententum

sowohl das ursprüngliche Naturgefühl als die Größe des Denkvermögens den schaffenden Individuen verloren geben, weil die Berg= fraft geschwächt ist. Dafür steigert sich das Nervenleben und die Sinnesaufnahme;

Muge. Dhr. Geruch. Geschmad. Die Geistes= gegenwart verfeinern sich und werden der Außenwelt gegenüber sensibler. Man be= trachte daraufhin Antonius und Kleopatra als die am individuellsten durchgebildeten Bersonen. Wir wissen, wer das Modell der Kleopatra war. — ein Mädchen aus dem Bolf, aber von diesem durchtriebenen Verfallvenezianer aufgespürt, weil ihr Wesen wie ihre Erscheinung alle die Gigentümlichfeiten der vornehmen Benezignerin jener Zeit an und in sich trug, die uns litterarisch bereits bekannt sind. In diesem langaufgeschossenen, nicht unschönen Geschöpf mit den schamlos entblößten Brüften und dem gezierten Schritt und den aus Berechning zurückhaltenden frechen Bügen ift die natürliche Lebenstraft des Volks wie ihres Geschlechts bereits erschöpft. Wie sie ihre Reize lediglich mit fosmetischen Mitteln erhält, hält sie sich nur durch ihre Nervosität. die leidenschaftslos sie fieberhaft von Abentener zu Abenteuer treibt. Es ist eine von jenen gahllosen Frauen des sinkenden Benedig, wie sie Molmenti trefflich geschildert hat, welche die intimen Gewohn= heiten ihrer fämtlichen Freunde fennt. sich nach den Reigungen ihres Mannes da= gegen gelegentlich als wie nach etwas, das ihr fremd ist. — bei ihrer nächsten Freundin erkundigt. Antonius ist diese Entartung auf das männliche Geschlecht übertragen. Dieser hagere und entnervte Büstling, der die Frau nur als Weib kennt und ihren Wert nur nach seinen Erfolgen bei ihr tariert, scheint in jedem Roll dieser erotischen Donna würdig. Wie fraftlos ift seine Bespanntheit auf dem "Gastmahl", wie aus= gebrannt und falt das fenerlose Auge mit dem froschartigen Blick, welcher halb ge= schmeichelt über die Größe des gebrachten Ovfers, halb grawöhnisch lauernd nach den etwaigen Sintergedanken der Serrin forscht: denn an selbstvergessene Liebe glaubt sein ermattetes Herz nicht mehr. Und wie bramarbasierend ist seine Stimme beim Abfahrtsgang gefärbt, wie frech giert sein Muge ohne Schen vor dem Gefolge, um ein flackerndes Lächeln chnischer Erinnerung auf das ihrige zu locken. Bis in die Einzel=



Abb. 40. Der Gieg. Deckenbetail vom Palaggo Labia. Benedig.



Abb. 41. Gerechtigkeit und Frieden. Dedendetail vom Balaggo Labia. Benedig.

heiten hinein läßt sich die schwüle, miß= dünstige, müde Überreiztheit als Surrogat der Herzkraft verfolgen. Man beachte die Rückgratschwäche der Füllfiguren und selbst die nervöse Silhouette des schlanken Wind= hundes. Wieviel mehr Natur ist in einem hund von Beronese, geschweige benn in irgend einer gemalten Bestie von einem der großen Renaissancemenschen! Es ist dazu eine weiterhin ganz merkwürdige Erscheinung, welche die Zeit wie den Künstler charakte= risiert, daß auf den zahlreichen Werken dieses reichen Darstellers üppiger Formen. graziösester Flug= und Tanzbewegung, in= brünstiger Verzückung, — die Fresken der Villa Valmarana nur bedingungsweise aus= genommen! — nur dekorative Theaterbäume, nicht zehn Blumen, kein Grashalm, nicht ein Gebirgszug, kurzum nichts vorkommt, was die geringste Neigung für die land= schaftliche Natur offenbart. Er hat seine Verfallmenschen deshalb so wunderbar fein in der blutleeren Erschöpfung ihres Lebens= stils gezeichnet, weil er selbst ein entnervter Salonmensch war, dessen durch Parfüm

verderbte Instinkte vor der Natur sich schen zurückzogen, weil sie die rächende Unerbitklichsteit ihrer Gesetze ahnten. Dieser sast immer blendende und manchmal völlig berauschende Farbentaschenspieler trug eben einen heimlichen Pserdesuß in seinem eleganten Lackschuh.

Der Überblick über die im Tiepolowerk wiederkehrenden Vorwürfe ist so wenig reich als der seiner Inpen. Dutendfach sieht man dieselben Modelle immer wiederkehren, und wer sich die Mühe geben will, der fann verfolgen, wie die weiblichen darunter allmählich an Jahren zunehmen und bei den Männern sich die Furchen vertiefen. Seine Aleopatra trafen wir schon in einem früheren Werk an, und ein spanische Anekdotenerzähler, den Urbani auführt, hat uns überliefert, daß Tiepolo sie noch 1761 benutte und mit sich nach Spanien nahm. Sie hieß Christina und war die Tochter eines Barkenführers von Venedig. Auch über das Mohrenmodell des Kleopatra= cyclus wiffen wir Einiges aus der gleichen Duelle. Tiepolo hatte eine Vorliebe für

Reger; er kaufte den in Frage stehenden | hinter dem Balazzo Labia nicht zuruck-"Allim" von Seeräubern, ließ ihn 1741 stehende Schöpfung hat Tiepolo in dem taufen, nachdem er ihn im Christentum einstigen erzbischöflichen Palast zu Udine



Abb. 42. Simmelfahrt Maria. Altarbild in der Burgburger Schloftapelle. (Nach einer Originalphotographie von R. Gundermann in Burgburg.)

unterrichtet, und schätzte ihn so sehr, daß er ihn nach seinem 1749 erfolgten Tode wohl nach vorhandenen Studien in einem jett ver= schollenen Bildnis abkonterfeit haben foll.

hinterlassen, dessen Inhaber, der Patriarch Delfino, sein Gönner war. Un der Decke der Sala rossa befindet sich ein gut kom= poniertes und ebenso fräftig gemaltes als Eine an Kraft und farbiger Schönheit Durchgeführtes "Urteil Salomonis" (Abb. 49),

unter mehreren Deckenbildern der Log= fonders reif, forgfältig ausgeführt, kolo= gia ein in der Farbe besonders schönes ristisch glänzend erscheinen und einen inneren "Opfer Abrahams" (Abb. 51) und an den Jusammenhang mit Würzburg und Madrid

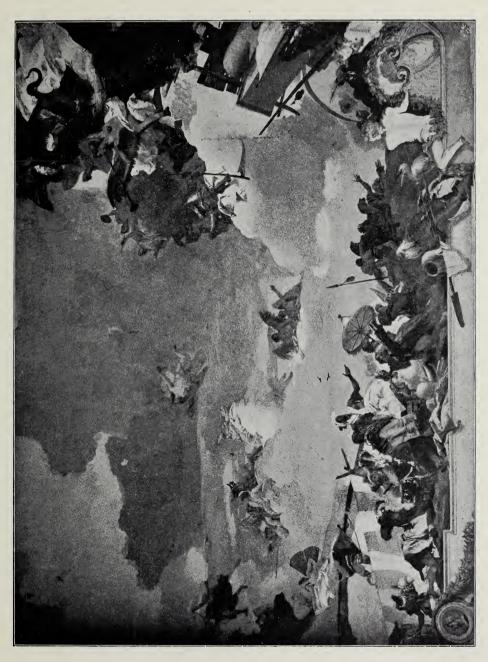

Die vier Weltteile. Dedenteil aus bem Treppenhaus ber Bürzburger Refibeng. Rach einer Originalphotographie von R. Gundermann in Würzburg.) Abb. 43.

Wänden dazu alttestamentliche Vorwürfe; an der Decke des Treppenhauses ist das von ihm sonst noch wiederholt behandelte Motiv des "Falles Luzifers" (Abb. 52) nicht minder packend dargestellt. Darstellungen, die beoffenbaren, gegen das Bisherige, besonders in der Villa Valmarana und im Palazzo Labia, jedoch feine wesentlich neue Seite zeigen.

Schließlich sei unter diesen Schöpfungen

Deckenmalerei in dem von Longhena er= banten reizenden Balazzo Rezzonico (Abb. wohllautenden Formen, diefelbe Manier, die=

vor Burzburg noch eine fehr anmutige führung einer Braut besonders leicht und graziös behandelt. Das Werf hat dieselben

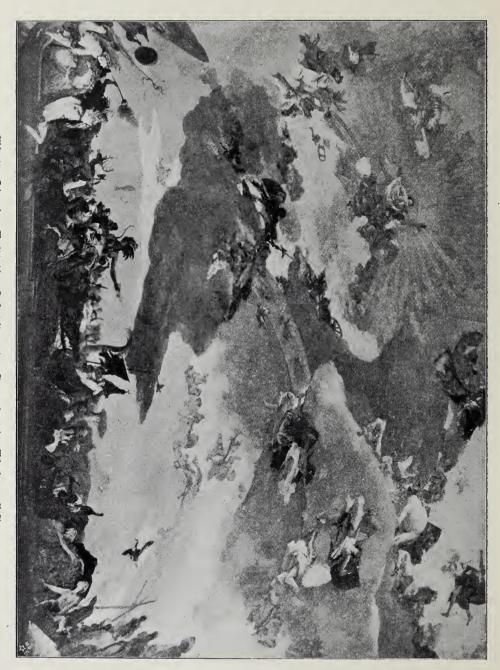

schon bekannte Sonnenwagenthema ähnlich der Würzburger Kaisersaaldecke in Berbin-

19—22) erwähnt, von denen die eine das | felbe farbige Anmut und, bei allem Geschick in den Untenansichten und dem zeichnerischen Schwung auch dieselben Beichenfehler, die dung anscheinend auch hier mit der Heran- man sonst bei ihm findet. Rur hat er dies-

45. Die vier Belitteile. Dedenteil aus bem Treppenhaus ber Burzburger Refibeng. Rach einer Originalphotographie von K. Gundermann in Würzburg.)

mal ausgiebiger von den außerhalb des eigent= lichen Bildes schwebenden Wolken Gebrauch zukommen, da er den Widerstand seiner gemacht, — auf deren einer der schöne weib- Zeit nicht durch neue und noch unver-

Der Virtuose hat es immer leicht, hoch=

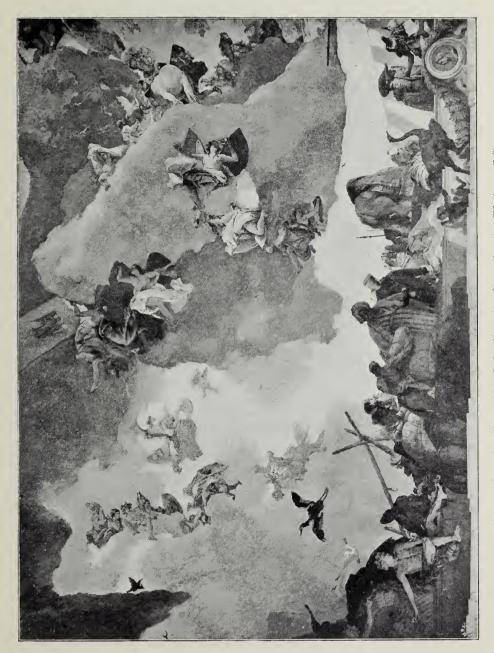

liche Genius neben einem die Wappenfahne haltenden Rezzonico und einem Wappen= löwen die Braut erwartet, — und nahebei sehr geschickt eine fliegende Tanbe gemalt.

standene Ideen herausfordert, hübsch im Geschmack der großen Menge bleibt und ihr gefällig zeigt, wie die Schöpfungen der anerkannten früheren Meister bei ihm auß=

sehen. Tiepolo war mit den bisherigen Werfen, ohne daß er eigentlich einmal völlig durchschlug wie Veronese, allmählich gewachsen, was ihm die spralosen Berhältnisse von Hause aus nicht schwer machten. Er war bald nicht nur in Benedia. sondern auch in aller Welt berühmt, denn jede Zeit will ihren Göten haben, und der in Frage stehende war, wenn schon kein aroßer Mann, doch ein genigles Zeitfind in jeder Beziehung. Und wie die jungen versedrechselnden Seiksvorne einst Sonette an die Florentiner Werkstatt und die Bild= werke des großen Michelagniolo hefteten, so ist darum Tiepolo auch reichlich von Voeten seiner Zeit angesungen worden. Dieser Weltruf fnüpfte zwei Beziehungen Tiepolos zu Deutschland und Spanien an. — Inzwischen war der Künstler natürlich längst verheiratet und ein so fruchtbarer Kamilien= vater geworden, wie er es als Maler war. Er war 1721 mit Cecilia Guardi, der Schwester des berühmten Malers Francesco Guardi, eine Che eingegangen, aus der neun Rinder hervorgingen. Das zweite Rind, einen Sohn, ließ er auf den Ramen des Großvaters Giovanni Domenico taufen; er scheint aber früh gestorben zu sein. denn der Künstler gab 1727 den gleichen Ramen einem jüngeren Sohn, der Maler ward und als Gehilfe des Vaters bei allen Hauptwerken genannt ist. Tiepolo wohnte zuerst mit seiner jungen Frau sowie seiner Mutter und den Geschwistern in einem Hause dicht an der Brücke S. Francesco della Vigna, zog aber später nach S. Silvefter, wo 1737 fein jüngster Sohn Lorenz, der als Radierer befannt ward, geboren ift. — Des Künftlers Berhältniffe wurden, seinem wachsenden Rufe folgend, trot eines großen Saushalts bald glänzende, denn seine Aufträge brachten ihm viel Geld, so daß er an verschiedenen Stellen, bei Treviso und Padua, Ländereien erwarb und sich schließlich auch noch im Dorf Zianigo bei Mirano eine größere Villa mit einem Gut für den Landaufenthalt während der Herbst= monate dazu kaufte. 1749 hat Domenico in dieser Villa dekorative Malereien aus= geführt, was er 1771, nachdem er selbst nach des Vaters Tode Bewohner des Land= hauses geworden war, fortsette. Zu seinem stattlichen Besitz erbte Tiepolo 1752 noch von seiner Schwester Eugenia. Von seinen

jonstigen Kindern ist nur noch Giuseppe bemerkenswert, welcher 1748 Klostergeist= licher ward und, während die drei Familien= maler in Madrid weilten, den Familien= besitz verwaltete, obgleich seine Mutter in Benedia blieb.

Die Beit, in der Tiepolo hochkam, mar psychologisch sehr interessant, wie jede be= wegte Beriode, in der zwei feindliche An= schauungen den Kampf um die Macht beainnen, aber sie war sehr arm an wirklich starken Individualitäten, und dies vor-nehmlich in Benedig, wo Tiepolo wachsen tonnte, ohne daß eine gesunde und that= fräftige Kritif seine wilden Schöflinge beschnitt. Der einzige Vertreter der tradi= tionellen Monumentalkunst von Belana neben seinem hochbetagten einstigen Meister Piazetta, überraate er die anderen Maler schon durch sein blendendes Gebiet so weit. daß Keiner seinen Ruhm streitig machen fonnte. Man verlor ihm gegenüber als dem beinahe einzigen den Makstab. um so mehr, als für das sinnlich = heiße Benedig fo fühle Atademifer wie Batoni und Mengs als Nebenbuhler gar nicht in Frage kamen. Die ganze übrige Runft= arbeit bewegte sich, soweit überhaupt ernst= hafte Namen da waren, auf dem Gebiet der Bedutendarstellung, allenfalls auch des Volkslebens, zu welchen beiden Benedig durch seine örtliche Eigenart die Kunst herausforderte. Hier waren neben Tiepolos Schwager, Francesco Guardi, vor allem der gang ausgezeichnete Benediadarsteller Antonio Canale thätig, mit dem Tiepolo Freundschaft verbunden vielfach ge= meinsam in der Art gearbeitet hat, daß jener die Beduten, dieser die Bolksscenen auf die gleiche Tafel brachte. Auf dem gleichen Gebiet schuf auch Canales außer= halb Italiens noch berühmterer Schüler und Reffe Bernardo Bellotto, genannt Canaletto, der 1747 aus Benedig nach Dresden zog und dort elf Jahre blieb, um dann ein Wanderleben zu führen. Ihm, dem gleichaltrigen und bei der engen Be= ziehung zwischen Bater und Dheim wohl freundschaftlich nahestehenden Kollegen, mag der Befuch gegolten haben, den Domenico nach Abschluß der Würzburger Arbeit in Dresden machte, bevor er nach Benedig von dort aus zurücktehrte. Sonst sind noch Vietro Longhi, wie schon erwähnt, Viazetta

unter den zeitgenössischen Malern zu nennen, dunftlerkreise Benedigs an, von denen von denen der letztere gerade noch so lange der Jüngere Kustos an der Bibliothek lebte, um Zeuge des glänzenden Ruhms von S. Marco und mit Tiepolo befreundet

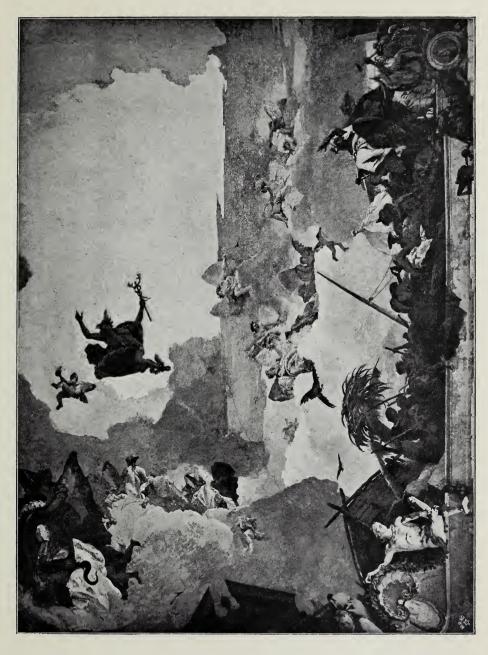

Ubb. 46. Die vier Beltteile. Dedenteil aus bem Treppenhaus ber Burzburger Refideng Rach einer Originalphotographie von R. Gundermann in Würzburg.)

seines einstigen Schülers zu werden, und dann die berühmte Pastellmalerin Rosalba Carriera, die freilich schon sehr alt war. Mehr als Sammler sowie als Afthetiker gehörten die beiden Grafen Zanetti dem

Unter den sonstigen künftlerischen war. Beiftern in Benedig zur gleichen Zeit nahm Goldoni, deffen Bildnis uns Biagetta hinter= laffen hat, die Hauptstelle ein, indem er mit seiner bürgerlichen Dramatif im Sinne Molières die Thorheit der Menschen wie der Reitsitten geißelte und damit einen Rampf gegen die wüste Robeit der Bolks= komödie führte. Ihn unterstütten darin. wenn auch als verfönliche Widersacher und Nebenbuhler um die Gunft der Menge. die beiden Grafen Gozzi, von denen der ältere, mehr als Kritifer und Satirifer thätige Gasvard um die Wiedererweckung Dantes sich verdient machte. Auch Alaarotti, der Freund Voltaires, welcher mit Friedrich dem Großen in Berbindung stand, war mit seinen Bemühungen, die Naturwissenschaft im Sinne Newtons popular zu machen, durchaus Beift vom Beifte dieser charakteristischen Erscheinungen im Auftlärungsiahrhundert. — Als angesehen= ster Maler von Benedig und europäische Berühmtheit hat Tievolo fehr wahrscheinlich auch mit diesen litterarischen Geistern in dem nicht allzu umfangreichen Benedia Berkehr gehalten und sich wenigstens als interessierter Auschauer an ihrem Bemühen um eine Gesundung der Berhältniffe be= teiligt; es wird ja sogar berichtet, daß er selbst mit beißender Satire wiederholt die Schäden in den Zuständen gegeißelt hat. — Dem Aussehen nach gehört diesen Jahren vor 1750 das Bildnis an, welches Alessandro Longhi von Tiepolo (Abb. 1) angefertigt und dann gestochen hat. Die mit Svikenvorhemd und velzverbrämtem Rock bekleidete Erscheinung ist vornehm, das Gesicht sehr wohlgebildet, hoch und rund die Stirn mit der über den Ohren gewellten Berücke. Die Brauen wölben sich fühn über tief= liegenden funkelnden Augen, deren Begehr= lichkeit mit den stark gewölbten Rasenflügeln und den aufgeworfenen Lippen im Einklang steht, die aber mit der prüfenden Ruhe des Weltmanns blicken. Die Nase ist in ihrer stark gewölbten Form habichtartig, Mund klein, sehr wohlgeformt; das Kinn ist kräftig, mit einem Einschnitt versehen und steht stark in einer ferner vorhandenen Silhouette heraus, in der der kleine, runde, auf den Füßen nicht gerade graziös stehende Mann eine nachlässig zusammengefallene Haltung und eine eigentümlich nach vorn schiebende Bewegung hat. Bielleicht stammt daher die bei Tiepolos Zeitgenossen durch= gängig übliche Anwendung der Diminutiv= form seines Namens: Tiepoletto. Er ist nach allem ein fest in sich ruhender, sinn=

licher, unternehmungskühner Mensch mit mächtigem Selbstgefühl gewesen, der in der Extase sehr drollig ausgesehen und im Zorn sehr gezetert haben muß. Der Zopf gekünstelter Unnatur aber hing ihm zeitzlebens über dem Rücken herunter, — er hängt ja auch an jedem seiner Werke.

\* \*

Dieser in der Bracht seiner Malerei seine Zeit weit überragende Künftler, welcher in der geistigen Spare seiner Bebilde fo gang den Votentatenanschauungsfreis in Anfang und Mitte des vorigen Sahr= hunderts traf und damit trot seiner republikanischen Heimat der geborene Hofmaler war, schien dem Würzburger Fürstbischof Rarl Philipp von Greiffentlau der richtige Mann für den malerischen Schlußstein zur Bürzburger Residenz. Dieser prachtpolle Bau, welcher wohl mit Recht als die schönste Architektur des Rokoko ailt, war 1720 von den bauluftigen Grafen Schön= born begonnen und 1744 unter Greiffen= klaus Regierung von seinem genialen Baumeister und Artillerieobersten Balthafar Neumann beendet worden. Es galt jest. den berühmtesten Freskomaler für den inneren Schmuck zu gewinnen, was wohl Neumann, der auch diese lette Arbeit an seinem Meisterwerke noch erlebte, ehe er 1753 starb, veranlaßte. So zog denn 1750 Tiepolo mit seiner gesamten Familie nach Bürzburg, nachdem ihm 2000 Gulden Reise= kosten angewiesen waren, und lebte dort mehrere Jahre im Schloß selbst als Gast des Fürstbischofs, bis seine Arbeit aus= geführt war. Der Prälat nahm ihn mit so hoher Auszeichnung auf, daß sich damit ein gewiffer Widerstand der Residenzkreise gegen den in seinem Wesen wohl nicht sehr anziehenden Italiener erklären läßt. Tiepolo sollte die Decke des großartigen Treppen= hauses wie des Kaisersaals ausmalen, für den letteren dazu zwei Wandgemälde, für die Schloßkapelle zwei Altarbilder schaffen.

Das Thema für den Kaisersaal war aus der geschichtlichen Vergangenheit, wie sie einem Mächtigen jener Zeit wichtig schien, gegeben: die Berührung Varbarossamit Stadt und Vischofsstuhl. Für das Deckenbild des Treppenhauses war die Wahl schwerer, und davon ist es bedingt, daß hier ein intereffantes Auriosum zustande die ersteren, man war auch viel zu sehr gekommen ist. Weder die Staats- noch vom Atheismus selbst auf Prälatenstühlen die Geistesgeschichte, nicht einmal die für berührt, um diesseits der Alpen Geschmack

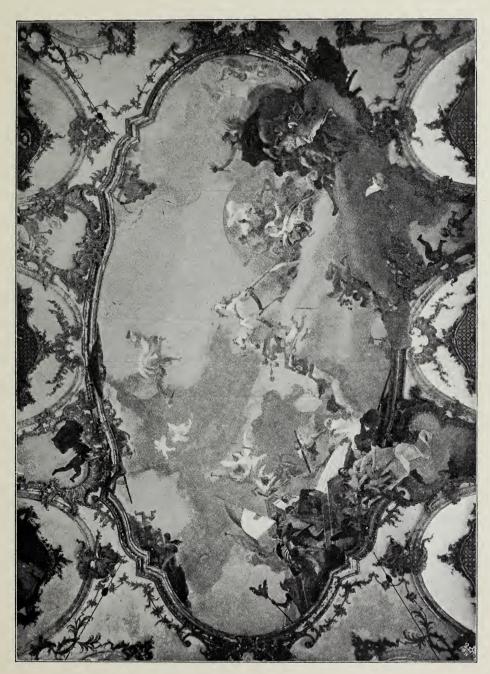

uf die Vermählung Varbaroffas. Deckenbild im Kaiferfaal der Würzburger Refidens. (Nach einer Deiginalphotographie von K. Eundermann in Würzhburg.) Ubb. 47. Allegorie auf die Bermählung Barbaroffas.

ein fürstbischöfliches Schloß fo natürliche an folden Dingen zu finden, die schon von Glaubensgeschichte ward als Vorwurf taug= Berufs wegen Scherereien genug mit sich

lich befunden. Man war zu ernüchtert für brachten. Wenn man fpitfindige Sophistif

über den lieben Gott, die Welt, die Moral, die Humanität überhaupt als etwas Posi= tives gelten lassen will, so lag hier damals die einzige Bositivität; denn die köstlichen Früchte, welche das vorige Jahrhundert dem unserigen in den Schoß schütteln sollte, waren um 1750 nur erft stille Reime und verborgene Blüten, die noch keinen markt= gängigen Ramen hatten, und ihr erstes Auftreten ward dazu in Frankreich, Deutsch= land. Italien von den Posaunenstößen einer unbarmherzigen Kritif am Bestehenden ein= geleitet, für die Boltgire den Ton an= aab. Das fünstlerische Bedürfnis Beit hatte sein bescheidenes Bennaen an sentimentaler Ruinenromantif. aber auch an der damit verwandten erotischen Reise= romantik, die in dieser Epoche der hochgebordeten Gallionen blühte und wenigstens in Sinsicht auf das darin liegende Interesse für die kulturlose Natur ein jugendlich= anmutiger Zug ift. Gine Darstellung nach dieser letteren Seite bin empfand man in der Würzburger Residenz sogleich als eine sensationelle, alles Bisherige in Deutschland übertrumpfende und so fein an die be= wunderten Stilvorbilder von Versailles anklingende Reuheit. Richt aber der damals bereits feit Defves unsterblichem "Robinson Crusve" im Schwunge befindliche, wenn auch erst einige Jahrzehnte später eigentlich litterarisch gewordene tugendhafte Chriften= tumsindianer, der gemeinsam mit seinem Missionsvater die Kenschheit der heimat= lichen Urwälder in schwärmerischen Tiraden pries, genügte dafür; in großer Schilderung vielmehr follten alle vier Weltteile außer Europa (Abb. 43-46) ihre charakteristi= schen Vertreter entsenden und rings um den Deckenrand marschieren lassen. damit der Himmel in der Deckenmitte nicht leer bliebe, wurde er der römischen Mitho= logie vorbehalten, die damals fünstlerische Scheidemünze war. Daß Tiepolo die Un= heiligkeit dieses Vorwurfes durch einige Boten, bei denen die Bedenklichkeit überhaupt nicht mehr in Frage kommt, noch unheiliger machte, was er auch an der Raisersaaldecke that, war schwerlich vertragsmäßig; aber man war damals in solchen Dingen nicht gerade priide, und er wollte gewiß für das fürstliche Honorar noch etwas Be= sonderes obendrein geben.

Für einen Künstler, der wie Tiepolo

geborener Maler, Dekorateur, geschickter Zeichner, ausdauernder Arbeiter. Selbstvertrauen, schwungvoll bis zur Ausgelaffenheit und kein schwerflüffiger Behirnmensch war, muß das eine wunderbare Aufgabe gewesen sein. Er hat denn auch mit der erotischen Seltsamkeit der Episoden. deren Behandlung er seinem Borbild Beronese aut absah, mit der Bracht des leichten. silbrigen, flüchtig-schwungvollen und doch so fräftigen Rolorits, mit der forgfältigen Abwägung von Modellierung und Impression in der Ausführung des Ginzelnen, am meisten jedoch mit dem flüchtig scheinenden. alle Reize des Zufälligen tragenden Aufbau wiederum ein Meisterwerk von hoher Bürde zustande gebracht, das in seiner heiteren ethnographischen Romantik fast naiv er= Es ist darin das einzige bekannte scheint. Tiepolowerk. Was thut's dabei, daß ihm aus Mangel an Bolkskunde Sahrmarkts= und Karnevalsput hier und da mit unter= läuft: in diesen schönen Indierinnen auf geschmückten Elefanten, in diesen Mekka= pilgern, in diesen Mohrinnen auf Kamelen und ihnen huldigenden Mohrenjunglingen, in diesen Arabern, Türken, Bersern, Indi= anergruppen, Goldsuchern mit dem tierischen wie vegetabilischen Zubehör zieht doch ein reizvolles Bild der fernsten Erdteile an unserem Auge vorüber und zeigt uns die Spuren eines Natursinns, der für das Nächstliegende, für die Heimat abgestumpft und regungslos war. Es ist ein sonder= barer Zufall, daß gerade in den Jahren des Entstehens dieses bedeutsamen Werks Rouffeau feine erften Schriften mit dem schwärmerischen Ruf: "Zurück in die Natur!" seinen Zeitgenossen ins Gesicht warf, so daß der Buder aus den verdumpften Berücken aufstieg. — Bei der gestaltenreichen Darstellung der Olympischen in der Decken= mitte, in der sich mehrfach schon früher von Tiepolo verwendete Vorwürfe und Typen wiederfinden, ift eine Apollogruppe, eine solche Merkurs, eine des thronenden Jupiters, eine folche des "libellengeflügelten" Begasus mit einer reichen Fülle wirbeln= der, taumelnder, erstaunlich leicht und graziös fliegender Geftalten aus dem betreffenden Rreise hervorzuheben. An der Nordwand sammeln sich alle Züge reichen Aufbaus zu einer "Apotheose der Franconia" zusammen. Oberhalb einer von

Frankens hinweisen, erfüllten Beranda wird Bildnis des genialen Schlofibaumeisters und

inmbolischen Gruppen, welche auf die hier= läffig neben seinem Bund über ein Raarchische, friegerische, fünftlerische Bedeutung nonenrohr hingelagert ein Offizier, ein



Abb. 48. Bermählung Barbaroffas mit Beatrig von Burgund. Bandbild im Raiferfaal der Bürgburger Refibeng. (Rach einer Originalphotographie von R. Gundermann in Burgburg.)

an dieser Nordwand von Putten, posaunenden | Obersten Balthasar Neumann, zu dessen Engeln, Genien ein Medaillonbildnis des Architektur Tiepolo seine Darstellung in Fürstbischofs Greiffenklau gehalten, über dem weiterhin Merkur als Ruhmverkündiger

schönen Zusammenklang zu setzen verstand, und nahebei hat der Maler sich felbst als hinfliegt. Am Deckenrand dieses Teils sist stehende Figur angebracht. — Es ist hier vielleicht interessant, ein Urteil über dieses Deckengemälde aus der Feder eines unserer bedeutenosten Künftler der letzten Vergangensheit zu hören. Anselm Fenerbach hat in der zweiten seiner fünstlerischen Aphorismen, im "Vermächtnis", seinen Standpunkt folgendermaßen bezeichnet:

"Man findet mit einiger Überraschung im Treppenhause des Bürzburger Schlösses die Originalien zu vielen bekannten und bewunderten Motiven aus unseren Tagen, selbst bis herab auf den Sonnenschirm, nur aber mit Hinveglassung von Tiepolosfarbenseligem leichten Vinsel.

"Hummersalatartige Farben sind kein Kolorit", würde Correggio sagen, und Raphael würde fragen: "Wo ist die Psyche?" Kein Villroth wäre imstande, die lebensgefährlichen Knochenbrüche zu heilen.

Im gründlichen Studium der Natur allein ist ewiger Fortschritt."

Scharf und herbe bricht dieses prächtia stilisierte Urteil den Stab über Tievolos aanze Runft. Wir erkennen das Glaubens= bekenntnis eines großen Künstlers, der an seinen hohen Idealen zum Märthrer ward, und müssen die Blickschärfe wundern, welche ficher das Grundgeset für den organischen Aufwärtsstieg der Kunstentwickelung ergründete und eine so feine Form des Ausdrucks dafür fand. Aber es ist eben doch nicht mehr als ein einseitiges Glaubensbekenntnis des in hohem Grade selbstschöpferischen Künstlers, welcher natur= gemäß das Geset seiner Schaffensrichtung für das Ausschlaggebende hält. Daneben hat der Laie das Recht eines rechenschafts= losen Augenblicksgenusses an einem Runft= werk; daneben hat die moderne Runst= wissenschaft das Recht und die Pflicht, außer dem Aufstieg der Kunft in ihren Vollperfönlichkeiten auch diejenigen scheinungen zu betrachten und zugänglich zu machen, welche ein absteigendes Werden, ein Verlieren des Grundtons offenbaren, weil sie nicht allein die wirksamsten War= nungstafeln vor verdeckten Frrwegen find, sondern auch als menschliche Dokumente von einem Überdurchschnittsmaß ein ein= gehendes naturgeschichtliches Interesse haben. Wer Tiepolo den Stempel einer allgemein vorbildlichen Kunfterscheinung aufdrücken wollte, bewiese damit eine sehr begrenzte

Urteilstraft; nichts aber verbietet, ihn als psychologisch ebenso interessanten wie lehrereichen Ausdruck einer mächtigen Spoche zu betrachten, die mit ihm sterben geht; nichts hindert auch, sich dort, wo sie schön in ihren Grenzen ist, sich dem Zauber seiner Kunst hinzugeben.

Außer diesem weitbekannten und vielbewunderten Bürzburger Treppenhause hat Tiepplo noch den Raisersaal in der Residenz ausgemalt, und zwar mit dem Barbaroffathema. Der große Staufenkaiser ift in jungen Tagen wiederholt in Bürzburg ge= wesen, wo er Anno 1156 seine Braut, die schöne Beatrix von Burgund, feierlich empfing, in der Woche nach Pfinasten durch den Bischof Herold mit ihr getraut ward und auf einer sväteren Durchreise dem Bischof die weltliche Herrschaft über das Bergogtum Franken bestätigte. Gin natür= licher innerer Zusammenhang ist zwischen den zwei ersten und dem dritten Vorwurf nicht vorhanden: das hat aber Tievolo seiner Art nach auch wohl nicht viel Kopf= zerbrechen verursacht, und so darf man denn nach dieser Seite hin keinen starken Maßstab anlegen. An die Decke malte der Rünftler die Zuführung der Braut, an die beiden Seitenwände Trauung und Staats= vorgang, - aber wie er es gemalt hat, entschädigt für jeden anderen Mangel. Die Deckendarstellung (Abb. 47) beruht abermals auf dem Sonnenwagen=Thema, deffen ge= bänmte Schimmel eilenden Laufs die bom Apollo beschütte, von Genien und Butten geleitete Fürstentochter heranführen. Diese Apotheose fürstlichen Geblüts schon bei Lebzeiten in der Kunstauffassung ist eine durch= gängige Eigentümlichkeit des Barocco, das — seinem ganzen Charakter nach hösisch hierin die Vorstellungen der römischen Raiserzeit auf die eigene, in den dynastischen Anschauungen mit der Antike verwandte Gegenwart übertrug. Dementsprechend er= wartet der jugendliche Bräutigam den Wa= gen an der gegenüberliegenden Schmalfeite des Deckenbildes mit seinen Valadinen und Bannerträgern auf einer olympischen Thronarchitektur, während ein Genius auf die Erforene weisend über ihm schwebt, als drollige Beigabe ein die Luft mit Riesen= schritten seiner kleinen Beinchen durch= querender Putto aber noch in aller Gile ihm das vergessene Reichsschwert zuträgt.



Abb. 49. Das Urteil Calomos. Dedenmalerei in Ubine.



Bestätigung der fräntischen Herzogswürde an den Fürstbischof von Würzburg. Wandbild im Kassersaal der Wirzburger Residenz. (Rach einer Originalphotographie von R. Gundermann in Würzburg.)

schließen sich alsdann die beiden geschicht- der heiteren Pracht lebendiger Farben und

Un diese glückliche Deckenkomposition bildung mit ihrer sprafaltigen Modellierung. lichen Borwürfe in der Art an, daß sie den bei Tiepolo auch sonst unvermeidlichen

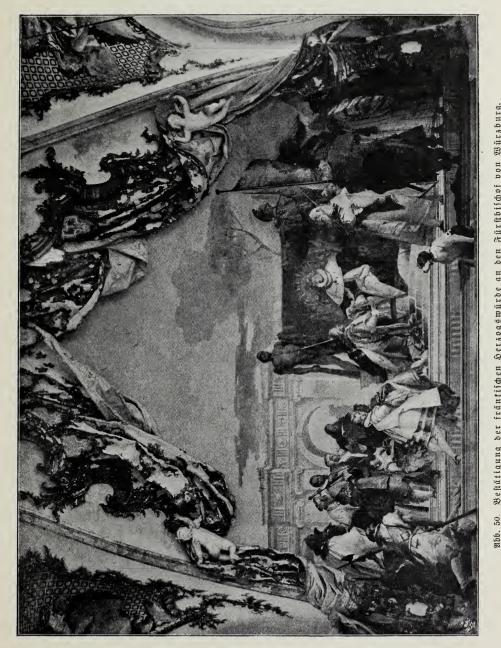

durch einen äußerst geschickt gemalten hoch= genommenen Borhang sich gleichsam als je ein auf der Theaterbühne eben gestelltes lebendes Bild markieren. Die ganze Durch=

Panoramatunststücken ist darauf gerichtet, Diefe Illusion von einer sich in Wirklichkeit abspielenden Handlung zu erzeugen, soweit dies mit folchen Mitteln möglich ift.

Da geht auf dem einen Bild im Dominnern soeben die Tranung durch (Abb. 48)
den greisen Bischof Herold vor sich, dem der Künftler die Züge Greiffenklaus geliehen hat. Vor dem Hauptaltar des alten Würzburger Doms kniet der noch sehr jugendliche König, dem kaum ein Bärtchen erst die Lippen ziert, neben der blonden und schlenbe, ein anderer trägt die Krone, Hofdamen schließen sich knieend au. und Tiepolo meist und fast immer mit glücklichem Geschick verwendete Zweiteilung des Aufbaus vorhanden, dessen Teile durch einen den Durchblick abschließenden hervorgehobenen Punkt leicht verbunden sind.

Nicht ganz so gelungen ist der Ausbau des zweiten Borwurfs, wo der in Hermelin und mit Lorbeerkranz thronende junge Kaiser, dessen Bildnis übrigens für beide Darstellungen dem Siegel auf der Bulle über diesen Machtsakt laut Leitschuh entnommen



Abb. 51. Das Opfer Abrahams. Dedenmalerei in Ubine.

dahinter baut sich eine Gruppe prächtiger Gestalten von Fürsten, Kavalieren, Prälaten, Bannerträgern auf, denen sich zur Seite des Altartisches noch einige andere Teilenehmer anfügen. Auf den Treppenstusen am Bildrand ist ein Gewappneter knieend so hingelegt, daß er nur das Kleid der Braut um Beniges überschneidet. Durch einen Bogen hindurch erblickt man dazu auf einer Empore im Hintergrund einen die heilige Handlung begleitenden Sängerschor, dessen Mittelpunkt eine wunderschöne Jungfrau bildet. Auch hier ist die von

ist, die Anordnung nicht genng beherrscht, um die beiden Gruppen zusammenzubringen. Der Gegenstand (Albb. 50) behandelt einen auf Barbarossas Rückfehr vom vierten italienischen Zuge in Würzburg vorgenommenen Staatsatt, frast dessen dem hier vor dem Kaiser wieder als Kontersei Greissenstans knieenden Bischofsstuhl verbundene weltliche Herzogstum Franken ausdrücklich bestätigt ward. Thatsächlich war schon vorher der jeweilige Brälat des Bistums auch fränklicher Herzog, aber diese Doppelwürde war bisher nicht



Mob. 52. Der Sturg ber Engel. Dedenmalerei in Ubine.

in hinreichender Form bealaubiat. Welche Fülle der prächtigsten Charaftergestalten. vom Notar, der in die Urkunde schaut, bis zu den hohen Geiftlichen, dem bischöflichen Schwertträger, den Edelfnaben mit den Aronen und dem knieenden Landsknecht zur Linken, und bis zu den anderen um die ehr= furchtgebietende greise Gestalt, wohl des faiserlichen Ranglers, gescharten Teilneh= mern -. erfüllt dies packende Bild! Wir Jernen Tiepolo hier und auf der Gegenwand trot des nahen Treppenhauses und trot des älteren Balazzo Labia von einer aanz neuen Seite kennen, die in gerader Linie rückwärts auf Veroneses gegenständliche Darstellungen zurückaeht. — pormärts aber bis in die Gegen= wart hinein über Kaulbach, Viloty und Makart hinweg, gegen deren ihm verhaßte Gruppe sich ja der grollende Ton von Fenerbachs oben citiertem Urteil richtet, Schule gemacht hat. Welche Araft der Individualisierung und welche Frische der Sinnesaufnahme hat dieser glatte scheinbar erschöpfte venezianische Salon= mensch, dieser routinierte Taschenspieler mit dem gefamten Renaissance - Erbe hier auf diesen lieblichen frankischen Auen offen= bart und entfaltet! Derselbe Tiepolo, der auf dem einen Altarbild für die Schloß= fapelle mit einer flauen "Berklärung Mariä" lediglich alte Eindrücke von Tizian und Veronese aufgewärmt hat! Wenngleich alle diese Figuren im venezianischen Staatskleid erscheinen, werden sie vermöge ihrer packenden Charafteristif nirgends fremdartia damit. und selbst auf den täuschend gemalten Sund am Bildrand ist diese Künstlerfrische über= gegangen, denn es ist fast der einzige Röter bei Tiepolo, der wirklich Fleisch und Anochen frißt. — notabene, wenn er nicht gerade bei Staatsvorgängen als Lückenbüßer dienen und nebenbei die Unterthanentrene sym= bolisieren muß.

Nachdem Tiepolo noch als zweites Alstarbild für die Schlößkapelle einen "Sturzder Engel" gemalt, kehrte er 1753 mit seiner Familie bis auf Domenico, der über Dresden reiste, heim. Er hatte sich nicht nur die volle Gunst des Fürstbischofs ersworben, sondern auch ein glänzendes Hosword, — denn er erhielt für das Treppenshaus 12000 Gulden, für die beiden Altarstaseln 3000 Gulden, für die Decke, die beiden Wandbilder sowie die ausprechens

den Gruppen von Musikern und Kriegern unter den Fenstern des Kaisersaales 6000 Gulden, während seinem Sohne Domenico für geringere deforative Ar= beiten noch eine besondere Entlohnung marb Auch sonst scheinen die beiden Söhne Tiepolos, Domenico und der jett herangewachsene Lorenzo, von dem Aufsehen, das die väterlichen Werke machten. Nuten gezogen zu haben, denn Leit= schuh vermutet sie als Urheber einer An= zahl von venezianischen Beduten in Bürzburger Häusern.

Hatten die in Benedig hinterlaffenen Werke Tiepolos während seiner Abwesen= heit nachdrücklicher gewirkt — hatte man sein Fehlen als Lücke im Kunstleben empfunden oder war nach einer der allerältesten Er= fahrungen der Prophet im eigenen Vaterlande als folcher überhaupt erst in die richtige Beleuchtung gerückt, seit ein deutscher Kirchenfürst ihm einen glänzenden Auftrag und ein unerhörtes Honorar dafür gegeben? Das ist nicht zu entscheiden; jedenfalls war der Künstler nach seiner Seimtehr im Werte sehr gestiegen. Fürstengunst stand ohnehin bei der aristokratischen Signorie in hoher Schähung seit den Glanztagen der Republik, und ein sonst und wegen seiner Runft kanm übermäßig verehrter Emporkömmling aus dem verachteten Friaul wie Tizian konnte der sehr empfindlichen Signorie das Unglaublichste bieten, weil seine Beziehungen und Freundschaften mit Raifer Rarl V., König Philipp, den italischen Herzögen, Markgrafen und Fürsten ihm einen flim= mernden Sintergrund gaben. Nachdem ein fürstlicher Ausländer den angesehensten Maler des Staates in ungewöhnlicher Weise aus= gezeichnet, mußte dieser geehrt und gleich= zeitig für die Sebung der Kunft etwas gethan werden. Tievolo wurde deshalb 1754 zum Direktor der venezianischen Kunstakademie an Stelle seines eben verstorbenen Lehrers Piazetta bernfen und 1755 mittels offiziellen Defrets als erster Leiter derselben bestätigt. Unter den gegebenen Verhältnissen und mit dieser vorhandenen Person, die wohl die Uberlieferung auffrischen und geschickte Dar= steller in ihrer Richtung erziehen, aber feinen neuen Anstoß geben konnte, war dies Mühen aussichtslos, und Tiepolo hat denn auch nur drei Jahre lang die Leitung geführt. Was durch Tiepolo auszuführen indes der



2166. 53. Triumph bes Glaubens. Dedenbilb aus ber Chiefa bella Bieta. Benedig.

Gedanke einer kurzsichtigen venezignischen Kunstfommission war, nämlich die Regene= ration der Kunft, — das sollte gerade in diesen Sahren durch ein einfaches Buch ae= schehen, welches ein Deutscher in Rom ichrieb. Wunderliches Ausammentreffen, wie solder sich viele in der Geschichte finden. menn man sich die Mühe des Suchens gibt! Im Sahr der Berufung Tievolos zur Reorganisation der venezianischen Kunstver= hältnisse, also 1755, veröffentlichte Winchel= mann unter fofort einschlagendem Erfolge seine .. Gedanken über die Nachahmung der ariechischen Bildhauerfuust," welche eine neue Epoche binnen furzem einleiten und wie Spren verwehen sollten, wovon Tievolo das Schlußfavitel war. -

Anzwischen malte der Künstler ahnungs= Ins an einem neuen Deckenwerk in der Chiefa S. Maria della Lietà an der Riva, welches den "Triumph des Glaubens" (Abb. 53) behandelte und zwischen 1754 und 1760 ent= standen sein muß. Gine wilde, ausgelassene und überschwengliche Komposition, in der geniglischen Freiheit des Stils ausgeführt. welcher für Würzburg charafteristisch ist: dabei aber in allem baroden Bust und Schwulst so viele offene und versteckte Schönheiten verson= licher Art. daß man vielen früheren Decken unter der Voranssehung gleicher Genieblite gern einen größeren Überschwang zugestehen würde. Würzburg war für den Italiener ein Jungbrunnen geworden. Alle Freuden des Baradieses sind hier in den typischen Gestalten und Sombolen der moralischen wie der ästhetischen Wonnen vereinigt, dem Gläubigen den Zufunftslohn zu zeigen. In einem unendlichen Gewimmel von verzückten Engeln, Butten, Beiligen steht auf Wolfen= höhen in der Bildmitte der greise Gott= vater mit einem in die Höhe gehaltenen Kranz, und neben ihm schwebt in einer Glorie die den heiligen Beist darstellende Tanbe. Ein wenig tiefer fitt mit seinem Holzfrenz Christus und wieder tiefer in zackiger Verbindungslinie schwebt über dem sichtbaren Erdtugelteil die von Engeln ge= tragene Mutter Maria. Ganz in der Tiefe begleitet diesen Bergückungstaumel, welcher alle Gestalten erfaßt hat und einzelne oben und unten zu den tollsten Saltomortales be= geistert, ein singender Engelchor, welcher auf vorgebuchteter Galerie rings um den Bildrand von einem reichen Orchester mit

Blas= und Streichinstrumenten bealeitet und von einem zweiten Chor dortselbst respon= diert mird. Es lieat eine mänabische Brünstigkeit in diesen tang =. purzelbaum= und verzückungsseligen Figuren, unter denen sich viele wunderschöne Sachen finden lassen. - aber nach der reinen Schönheit einer ge= waltigen Erhebung darf man nicht forschen. - es herricht eben schrankenlos die pathologische Gefühlsetstase der Verfallevoche. Wie anders hätte ein naturechter Quattro= centist, wie Fiesple, oder aar ein Deutscher, wie unser herzinniger Meister Albrecht, ein ein solches Thema aufgefaßt! Ohne eine herrliche Wiese mit weichem Tepvich und bunten Blumen wär es dann undenkhar gewesen. Richts davon beim Italiener des XVIII. Jahrhunderts, für den entkleidete Oberkörper und nackte Beine die einzige genießbare und interessante Natur sind, und ber seine Studien zur Ehre der Kirche im Bankettsaal oder im Ballett macht.

Werden schließtich aus der Reihe der venezianischen Monumentalarbeiten noch die "Glorie des heiligen Dominicus" in S. Giovanni e Paolo und derselbe Borwurf in S. Maria del Rosario als Neubehandslungen des schon bei den Arbeiten für die Fesuitentirche genannten Themas angesührt, so ist damit das Erwähnenswerte bis auf die letzte Periode von Madrid erschöpft.

\* \*

Aber es verbleibt daneben nunmehr noch ein ganges, bisher nur gestreiftes Gebiet übrig außer den Radierungen, - näm= lich seine wohl fast durchweg als Gelegen= heitsarbeiten entstandenen Staffeleibilder. Sie geben uns nicht allein eine neue Seite in dieser Runft, sondern auch einen fesseln= den Einblick in dies Rünftlerleben, auf deffen allerpersönlichste Genieoffenbarungen wir hier mit einigem Erstaunen lauschen müssen. In diesen arglos geschaffenen, mehr aus dem Zufall als aus ernsthafter Absicht ge= borenen Schöpfungen fallen der Perückenftil der Monumentalkunst, die Schul-Erinnerungen, das Veronesische Vorbild, das vertragsmäßige Thema, die durch die Frestoschwierigkeit erzwungene Haltung ab; in der ungleich ausdrucksfähigeren und in= timeren Öltechnik zeigt sich Tiepolo im Hausrock und unfrisiert, wie er dachte und

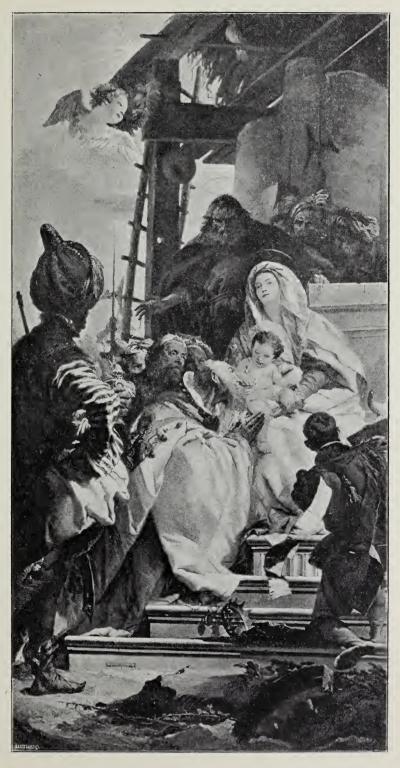

Abb. 54. Anbetung der Beifen. Gemälbe. München. (Nach einer Originalphotographie von Franz hanftängl in München.)

empfand, bevor die Reflegion alles Starks Persönliche gleichsam abgehobelt, — wie irgend ein Eindruck von draußen den Künstler in ihm anstachelte, sich Rechens schaft über die Art dieser Sinnesaufnahme

zu geben.

Und hier Tiepolo im kleinen Rahmen zu betrachten, heißt einen Menschen kennen lernen. Der heute noch irgendwo in der Berborgenheit leben fonnte, denn es ift ein Mensch mit aanz modernen Empfindungen der Welt gegenüber. Wenn die früher miß= achteten und als Musenmströdel betrachteten Öltievolos heute auf den Kunstmärkten die längst jett üblichen fleinen Rentner= vermögen koften fo ist das kein Bufall, feine Mode für eine Jahreszeit, sondern eine gang natürliche, aus unserer Beit heraus erklärliche Erscheinung. Denn betrachten wir die Staffeleibilder dieses venezianischen Berfallmenschen vom XVIII. Jahrhundert. dieses Tievolo der Aleopatrabilder vom Ba= lazzo Labia. dann finden wir ganz merk= würdige Varallelen mit Verfallströmungen in der zeitgenöffischen Kunft. Auch er ist ja erschöpft und nur mühsam entringen sich seinem blutarmen Gehirn gedankliche Vor= stellungen, — auch ihm fehlen die großen Gesichtspunfte der Menschheitsentwickelung mangels kraftvoller innerer Ruhe, — dafür hat aber auch er die fabelhaft geschärften und verseinerten Aufnahmesinne für die Erscheinungswelt, für die farbigen und linearen Raffinements, - benselben ner= vösen Kanatismus für den sensationellen Tonwert, der pathologisch und in aufsteigender Kunst nicht zu finden ist.

Welch ein reiches Orchester von schmeich= lerisch = gedämpftem Wohlklang aus tausend unendlich feinen, gemischten, heiteren, trü= ben, reinen, unreinen, fühlen, heißen Farbenstimmen liegt über jenen Tafeln, die Tiepolo uns in der intimsten Gigentümlich= feit seines Wesens zeigen! Blut, Leiden= schaft, ekstatische Begeisterung findet man manchmal in seinen Monumentalwerken, in seinen Tafelwerken fast nie. Da ist nur raunende Nervosität. Er hat hier vielfach die gleiche Helligkeit des Lichts, die auch in seinen Fresten zu jener Zeit eine fühne Neuerung war, — oft eine warme Dam= merung, die er in Hinsicht auf den Ton noch besser beherrscht. Reine Farben, über= haupt starke Werte zu verwenden, hat er

nicht Herzkraft genng — wie aus dem aleichen Grunde seine leichte, araziöse, aber nicht immer zuverlässige und manchmal recht arobe Zeichnung lediglich geistreich, interessant, überraschend, nie von markiger Bestimmtheit ist. Er mischt seine nicht zahl= reichen Farben so lange ineinander, bis die Eigenart des Tons fast heraus und eine schmutzig = dämmerige Unbestimmtheit hinein= gekommen ist, und sett sie dann mit einem durchtrieben feinen Auge fo aneinander, daß sie anmutige Zusammenklänge von äußerst geringen Unterschieden ergeben. Wie Tizian fekt er hier jede einheitliche Fläche aus zahl= reichen Tönen zusammen und überläßt es dem Ange, sie ausammenanseken, mas mehr wie bei jedem anderen alten Rünftler die richtige Entfernung vom Bild beim Betrachten erfordert. Er ist hier vor allem Maler und nichts als Maler, dem Idee und Aufbau oft sehr nebensächlich sind und unter Umständen nahezu eine Karikatur unter den Känden entsteht, wenn das Nachdenken über sein Thema seiner inneren Unrast nicht die erwünschte schnelle Lösung In seinen Frühwerken, in denen brinat. auch das malerische System noch nicht nach der koloristischen Seite hin ganz ausgebildet ist, formt er seine Figuren rund und sucht nach Charafter und natürlichem Ausdruck, späterhin sieht er sogar die Staffage des nächsten Vorderarundes oft verschleiert. will er durch Pose, Überschneidung, Ton überraschen und damit wirken, — kokettiert er auch zuweilen mit liederlicher Routine offener oder verhüllter Obscönität. und Zwischen dem Valazzo Labia und Bürzburg ist er Verfall bis dicht an das hippofratische Gesicht heran; er scheint keinen Tropfen Blut mehr in den Adern zu haben, sich nur durch starte Narkotika, wie Raffee und Tabak, aufrecht zu erhalten und in= folgedessen an Schlaflosigkeit zu leiden, denn seine Runft ist von übernächtiger Ent= nervtheit und welf durch und durch.

Es ist merkwürdig, wie sehr seine religiösen Borwürse verlieren, wenn er die Taseldarstellung wählt. Hier, wo blendende Borgänge, frappierende Bewegungen, ein reicher Auswand an drolligen Putten, der Posaunentusch barocker Massenentsaltung fortsallen, tritt die Unheiligkeit, der Mangel an naiver Gländigkeit Tiepolos ganz besonders zu Tage, obgleich ihm die liebs

find. Er erwägt die malerische Wirkung fast stets sehr genau und weiß auch hier seine Aufbauteile stets glücklich und inter-

lichsten Franengestalten gerade hier gelnigen | seine Einzelgestalten wachsen so, wie sie find, nicht ans Notwendigkeit, sondern unr aus Berechnung, weshalb man vor seinen Bildern stets versucht ist, nach einer rich=



Abb. 55. Die unbefledte Empfängnis. Gemalbe. Bicenga.

essant gegeneinander zu stellen, gleich als rechne er hier die Gruppierung mittels einer algebraischen Gleichung sicher auß; sie das Barocco ausgebildet hat, — die, — bei aber er täuscht hiermit nur über das Fehlen einer schwebenden Gestalt natürlicher, — im ciner fünftlerischen Logit hinweg; selbst geschlossenen Raum leicht zur Renommier=

tigeren Anordnung zu suchen. Dazu kommt die brünstige Abertriebenheit der Beste, wie pose und zum affektierten Pathos wird. befinierbaren physiologischen Fraulichkeit, Seine Männer streisen vielfach nur gerade beren Problem zu ergründen Litteratur und die Karifatur.

Dafür aber sind seine Malerei der unmittelbariten Gegenwart sich

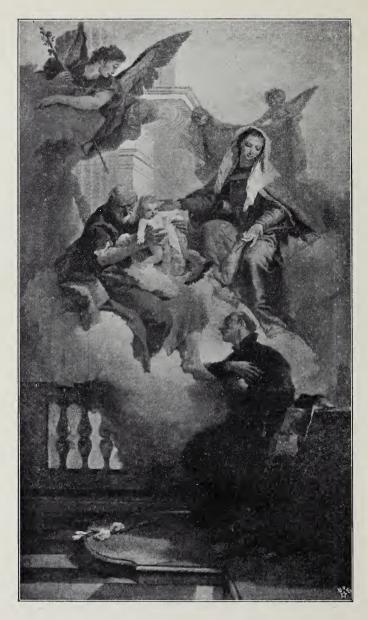

216b. 56. Beilige Familie und heiliger Gaëtano. Gemalbe. Benedig, Afademie.

Frauengestalten durchweg um so reizvoller, und gleich seiner geheimnisvoll wirkenden Malerei mit ihren Finessen, Rätseln, Dammerungen sind sie das Anzichendste in diesen Grazie der eigentlichen Renaissance liebt Tafelwerken und von jener beinahe un- er nicht, — seine heiligen Frauen sind unter

viel Mühe geben. Er stellt das Frauen= ideal der Niedergangszeit dar. Die freie, fönigliche, machtvolle Schönheit, — die frohe



Abb. 57. Die unbefledte Empfängnis. Gemälbe. Madrid, Prado. (Nach einer Driginalphotographie von J. Laurent & Cie. in Madrid.)

den Suggestionen flösterlicher Erziehung und flösterlichen Lebens geistig wie physisch unter= drudt, eingeschnürt, - ihr feelisches Dafein ist stark, aber nur innerhalb eines einzigen Borftellungsfreises entwickelt. Sie sind fo per= fönlich, daß sie oft wie Bildnisse wirken; ihre Anmut hat einen leidensseligen Schwärmer= aug, der in seiner bleichfüchtigen Efstase eben= so lieblich als ergreifend ift, aber das Weib mitunter über der Seiligen vergessen macht. - es ist, um dies noch einmal zu betonen, das Frauenideal einer erschöpften Beit, die eine überreizte Begier nach dem Krant= haften hat. Diesen Zug aber hat Tiepolo meisterhaft getroffen, wie er überhaupt in diesem Gebiet in Sinsicht der bloken Rünst= lerschaft imponiert und die stärksten Instinkte für den malerischen Ansdruck offenbart.

Wirkte auf der "Heiligen Familie und S. Gaëtano" (Afademie, Benedia) (Abb. 56) der Seilige selbst mit der Brünstigkeit eines alten Runggesellen nicht etwas komisch. so würde die anmutsvolle Gruppe der Kamilie von uneingeschränkt glücklicher Wir= kung sein und in dem schwungvollen Stil ihrer Behandlung einen feinen Kontraft zu der kleinmeisterlichen Behandlung des Raums bilden.

Bon zwei Darstellungen einer "Un= befleckten Empfängnis" ift die frühere (Vicenza) eine glatte Seidenstoffmalerei (Abb. 55), während die spätere (Madrid) (Albb. 57) in der Bewegung, dem maleri= schen Faltenwurf des gebauschten Gewandes und dem milden Liebreiz des Antliges wohl die ausvrechendste Frauengestalt ist, welche Tiepolo geschaffen hat. — was im Gin= druck noch erheblich durch die freie malerische Behandlung der Spätzeit gesteigert wird. – Der charakteristische Frauentypus von Tiepolo findet sich besonders in dem Altarbild der Jesnitenkirche: "Maria in der Glorie mit der heiligen Rosa und zwei Dominikanerin= nen", - einem fehr liebenswürdigen Bild (Abb. 58), bei dem der Tradition zuwider der Vimbo von einer dieser schwärmerischen Schwestern getragen wird, während die wenig über das benutte Modell hinaus gehende Madonna auf einem pappenen Felsen da= hinter sitt und ihr zu Füßen die in visionärer Traumseligkeit zusammengesunkene heilige Rosa mit der Kette ihres Halsfreuzes spielt. Hier tritt uns die Arankenlagerlieblichkeit einer jungfräulichen Dulberin mit ihrer

ganzen Atmosphäre entgegen, wie sie in der früheren Malerei bei Guido Reni. Carlo Dolce u. a. schon vorgebildet ift. bei Tievolo aber erst in der folgestrengsten Entwickelung erscheint. Die Madonna selbst. welche ihre Hand auf den Kopf des über ihren Felsensit hinweg sich beugenden Fosephs geleat hat, ist dagegen ein gesundes junges Weib aus dem Bolf, womit der Rünstler die frankhafte Entrücktheit der drei Heiligen daneben besonders hervorkehren Er hat auch nicht vergessen, mit wollte. einer gegen den Kels gelehnten Glocken= schnur ohne Schwergewicht einen faden Scherz anzubringen, wie er das liebte. -Dem Modell noch mit einer der Domini= fanerinnen verwandt ist ferner der seelen= volle Kopf einer heiligen Katharing von Siena (Wien) (Abb. 2).

Giner der zu gleicher Zeit anziehend= sten und abstoßendsten Öltiepolos ist das Botivbild für die Chiefa S. Alvise zu Benedig, die "Kreuztragung" von 1749 (Abb. 59 u. 61). Die wüste und überladene Romposition mit der posierenden Anhäufung alles dessen, was die Legende mit dem Bor= gang verknüpft hat, und mit Fahnen, Adlern, Standarten, Vosaunen, einem festlichen Aufzuge ist in einer breiten Fleckenmalerei ohne Kontur und Modellierung behandelt: sie wäre unerträglich, wenn nicht prächtige Charafterföpfe, wie die der beiden Schächer, der heiligen Veronica, des Heilandes selbst dafür reichlich entschädigten. Auch hier tritt die Vorliebe und der geschärfte Sinn für das Bathologische in der Lebensauffassung vor allem anderen in den Vordergrund, und von der edlen Verklärtheit des für die Menschheit leidenden Gottsohnes, wie sie Früh= und Hochrenaissance betont, — von der antifischen Erhabenheit, die Tizian ins Benezianische übersetzte, ist hier nur wenig noch vorhanden. Das riefige Krenz, welches das ganze Bild erdrückt, wären vier Rollkutscher zu tragen kaum imstande, geschweige denn ein mäßig lebender Wanderprediger. Dementsprechend ist in dem sehr schönen Heilandsantlik ledialich die tiefe Ohnmacht einer schwächlichen Natur ausgedrückt, welche die Qual des Augenblicks nicht mannhaft zu überwinden vermaa.

Zwei prächtige, augenscheinlich biblische Allegorien (Abb. 6 u. 7), welche auf der Ba= riser Ansstellung im Palais Vourbon bekannt

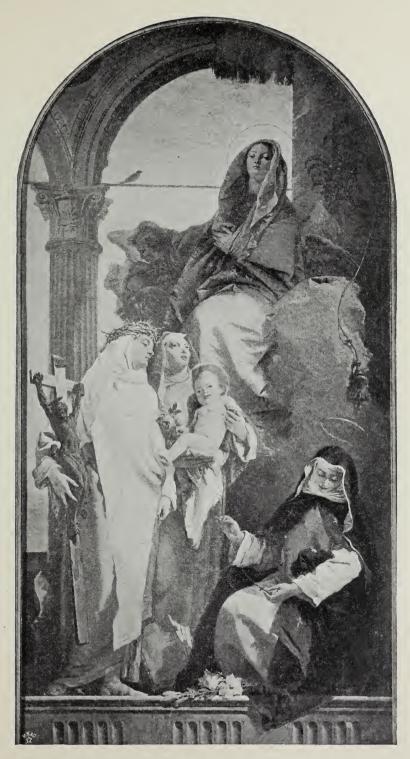

Abb. 58. Die Jungfrau in der Glorie, die heilige Roja und Dominikanerinnen Altargemälbe. Benedig, Chiesa dei Gesuati.

geworden sind, zeigen dann wohl als frühere Arbeiten Typen des berühmten Agathensbildes, welches um 1750 entstanden scheint. Ein im Aufbau sehr gelungener S. Patrizio (Badua), in der Art aufgesaßt, wie Beros

Berliner Museum sich mit einer vortrefflichen Replif begnügen muß, ist eine der vollens detsten Schöpfungen aus dieser Hand. Auch das Marthrium, das noch im Cinquecento eine Glorifizierung des dulbenden Seldens



nese es liebte, zeigt die gleichen Typen und ist vielleicht im Laufe der fünfziger Jahre entstanden, wenngleich nicht Unwichtiges für ein erheblich früheres Entstehen spricht.
— Dieses "Martyrium der heiligen Agathe" (Abb. 62) selbst aber, dessen berühmteste Fassung in Padua noch jest hängt, während das

tums war, ist im Geiste des Barocco, namentlich durch die bolognesische Schule, zu einer Schaustellung widerwärtigster Art herabgesunken; es ist ja eine bekannte Erscheinung, daß mit der Entartung Blutgierund Grausamkeit wächst. Tiepolo hat mit Indrunst in dem schauderhaften Borwurf gewühlt, wenn er das Gräßliche selbst auch raffiniert versteckt. Totenblaß, aber verzückt kniet mitten in dem knapp und sicher aufsebauten Bild die Heilige, welcher der zu einem Zuruf an den Knaben vorgebeugte Henker uit dem noch bluttriesenden Schwert eben die Brüste abgesäbelt hat. Gine Dieserin umfängt die Heilige und hält, selbst der Ohnmacht nahe, von hinten her ein Tuch vor die schrecklichen Wunden, während

Die von Tiepolos Hand vorhandenen sehr wenigen Taselbilder mit Prosangegenständen sind änßerst ungleich, aber auch im Besten nicht vom Wert der übrigen Taselsbilder, geschweige denn der Fressen. Seine Auffassungsweise ist hier unbedeutend, die Durchführung ebenso gering, und von seisnerem malerischen Reiz nur ein einziger Vorwurf, der, — einmal in Berlin und einmal in Baris vorhanden, — daran erinnert,



Abb. 60. Chriftustopf aus der "Areuztragung" in der Chiefa G. Alvife. Benedig.

ein Knabe sein Gesicht schen von den Brüsten auf dem Teller in seinen Händen fortwendet. Orange, Blau, Grauweiß, Gelb, Rot sind in gebrochenen Tönen die leitenden Farben in der virtuos gesmalten Dämmerung des Bildes. — Seiner Stilistif nach in die Würzburger Zeit gehört die Münchener "Anbetung der Weissen (Albb. 54)," welche hier nebst dem von Domenico radierten prächtigen heiligen Jakobus zu Pferde (Venedig, S. Eusstachio) die Reihe resigiöser Ölmalereien beschließen soll.

daß Tiepolo seinem Frende Canale vielsfach die Volksgruppen und Aufzüge in dessen venezianische Veduten hineingemalt hat. Es ist auf ihm der "feierliche Empfang" (Abb. 63) irgend eines großen Herrn dargestellt, der am Schloßportal augesichts eines Sees und einer den Horizont dahinter abschließenden Stadt eben dem Galawagen entstieg, die Reihen des geringeren Volks passiert hat und an der Verandatreppe soeben vom greissen Schloßherrn und dessen stattlicher Tochter begrüßt wird. Hinter diesen stehen noch andere Schloßangehörige, erblickt man auch

die Trompetenschallöffnungen unsichtbarer Tuschbläser, und drüben steht weiteres feudales Publikum in interessanten Zeitsthen, das allerdings ebensowenig in Beziehung zum Vorgang gesetzt ist als eine harrende Kavalkade auf dem Hügel vordem Vortal. Unsverchend ist der belichtete

ließ deshalb jede Pflege dieses Gebiets. — Ein ferner in Berlin befindliches Werk, das "nach dem Bade" (Abb. 64) betitelt ift, zeigt in sehr trefflicher und lebendig bewegter Anordnung eine von ihren Mägeben bediente junge Schöne, der ein spiegelshaltender Knabe einen begehrlichen Blick

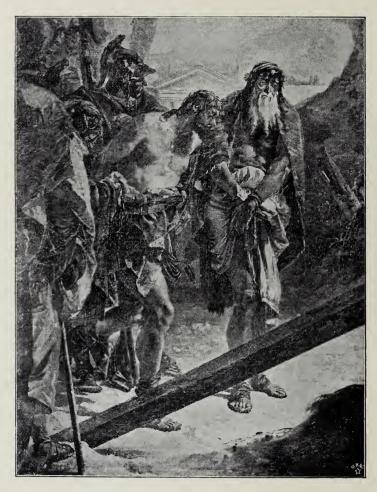

Abb. 61. Teil aus ber "Rreugtragung" in ber Chiefa G. Albife. Benedig.

Himmel und der landschaftliche Hintergrund dargestellt, — die einzige mir bekannte Darstellung dieser Art bei Tiepolo, — und hübsch die Grandezza des würdevollen Herrn in der verwelschten spanischen Tracht. — In solchen Kleinmalereien, die hier wohl lediglich eine Gelegenheitsarbeit ist, konnte Tiepolo gegen seine befreundeten und verschwägerten Rivalen, Guardi und die Canales, doch nicht ausstumen, — er unters

zuwirft. Es erinnert in den Thpen wie den Bewegungsmotiven so vieles unmittels bar an Veronese, daß eine laut gewordene Vermutung von einer hier vorliegenden Kopie nach jenem nicht ganz abzuweisen wäre. Indessen ist die Färbung so hart, kalt und bunt, daß dies Zweisel dagegen in die Wagschale wirft. — Sine in Udine befindliche und als "Consilium in Arena" getauste Sitzung des Maltesers



Abb. 62. Marter ber heiligen Agathe. Gemaibe. Berlin. (Nach einer Originalphotographie von Franz hanfstängl in München.)

ordens (Albb. 65) ist ein steifes und lang= meiliges Ceremonienstück: und dann bleiben noch drei Vorwürfe zu erwähnen, von denen ein .. Gastmahl der Kleppatra" (Be= nedia) porzuasweise Architefturmalerei mit unbedeutenden Fiauren ist. Die hesten Motive darin sind Veronese entlehnt, der für Tievolo sein Lebenlang ein unerschöpf= liches Universallerikon geblieben ist. Die beiden anderen (München) behandeln das Thema: "Tphigenie" und sind Verwilde= rungen des gleichen Vorwurfs in der Villa Balmarana und noch mehr des Balazzo Labia. Die wirr überladene Anordnung auf dem Bild: "Ralchas und Jphigenie" (Abb. 66) zeigt ein friegerisches Getümmel an der Tempelpforte. in der Kalchas mit einem Dolchmesser schon des Opfers harrt, und dieses selbst in tadelloser Haltung und zierlichem Schritt, mit dem fofetten Lächeln eines welt= fremden Backfischs, der bei einem neuen Spaß vergungt "dabei ift," 1 galanten Ritter herangeführt. pon einem Oben auf einer Wolke ist Artemis schon mit der von Butten gefosten Sirschfuh in Sicht, und gang im Vorderarund ist auch der verwachsene Zwerg vom Valazzo Labia wieder vor= handen, aus deffen Geist wie Melodie dies Thema ledialich variiert ist. Das andere, nicht minder liederliche und unschöne Stück behandelt die "Opferung der Iphigenie," welche entfleidet und ohnmächtig eben heran= gebracht ist. Auch hier ist wie dort in Roftum und Ceremonie jeder 3ng verfall= venezianisch, und über ein deforatives Sand= werf gehen beide Werke nicht viel hinaus.

\* \*

Noch werden aus dieser letzten italienischen Periode Tiepolos eine Reihe von Monumentalarbeiten für Kirchen und Paläste in Benedig selbst sowie auf dem Festlande erwähnt, aber es sind lediglich desorative Handwerksarbeiten von geringem Bert, für welche der unbedeutenden Entlohnung entsprechend der Meister keine Mühe aufgewandt hat. Er muß danach sehr start beschäftigt gewesen sein. Aber auch sein Ruf breitete sich dementsprechend immer weiter aus: 1760 wird ein Geschent des Königs von Frankreich an ihn erwähnt, und um dieselbe Zeit ergeht seitens des rührigen Karls III., welcher 1759 den

Thron von Spanien bestiegen hatte, an ihn die Einladung, für ihn in Madrid umfanareiche Monumentalwerke zu schaffen: der König, welcher über sein längst von der einstigen Sohe gesunkenes Land einen neuen Frühling bringen zu wollen schien. gedachte auch der erstarrten heimischen Runft einen neuen Austoß durch Bersammlung der berühmtesten Meister der Zeit in Madrid. — eines Menas, eines Tiepplo. - zu geben. Tiepolo, der jest bereits 64 Jahre zählte und durch das Erwachien= sein seiner Kinder noch enger an Benedig gefesselt war, als dies in der Würzburger Beit der Fall gewesen, - deffen Bermögens= verhältnisse sich aunstiger Umstände erfreuten. nahm diesen Ruf an. Man geht schwer= lich fehl, wenn man die Gründe für diesen Entschluß in den gährenden Zeitverhält= nissen sucht. Selbst im niedergehenden Benedig mit seinen Goldonis. Gozzis. 211= garottis. Cangles hatten sich längst die Vorboten einer neuen Zeit allmählich, wenn auch nicht gerade umftürzlerisch geltend ge= macht. Boltaire, der jest in seinem Tus= fulum am Genfer See faß, hatte durch seine ätende Rritif am Bestehenden vom Despotennimbus die feirende Vergoldung weggebeizt und rüttelte, überall wirksam, befannt, aufflärend, die dumpfen Beifter wach, - Rouffeaus neue Theorien von einer Naturromantik brachen sich unauf= haltsam Bahn und klangen jedenfalls be= reits an das Dhr jedes geistigen Führers in gang Europa, — in der Kunst aber wuchs mit bedenklicher Schnelligkeit der Erfolg, den Windelmanns Gedanken über die griechische Bildhauerkunft davontrugen. Ist das Saatkorn reif zum Wachsen, dann geht es fehr schnell mit den jungen Schöß= lingen. Gin geiftreicher Künstler von Tiepolos Bedeutung, der zugleich Weltkind in jeder Beziehung war, konnte diese Zeichen faum übersehen, zumal Geister seiner Art feine Runftvolitik von Fall zu Fall treiben. Mochte er nach außen vielleicht das Ab= sterben seiner eigenen Runftrichtung mit feiner Miene zugeben und sein Ansehen rücksichtslos verteidigen, so mußte er sich in seinem Kämmerlein, wenn er allein war, doch sagen, daß eine starke Macht von draußen unwiderstehlich an den Grund= mauern der Bergangenheit rüttelte, deren letter Ausläufer er war. Nicht, daß er

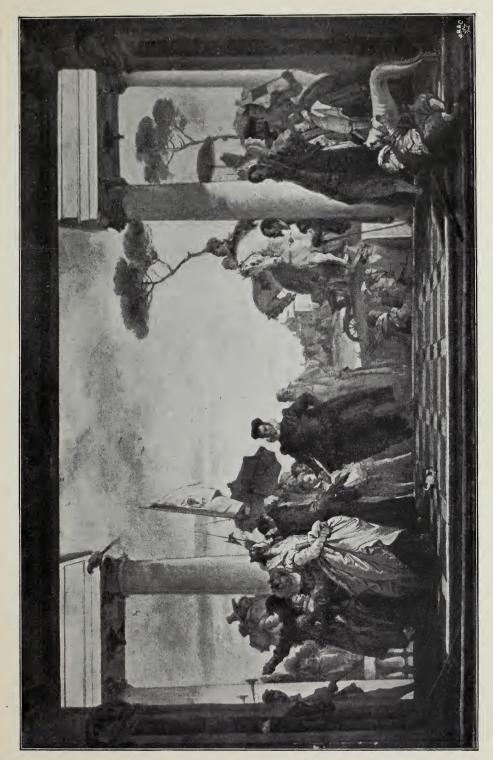

Abb. 63. Der feierliche Empfang. Gemälde. Berlin. (Rach einer Originalphotographie von Franz Hanfftängl in Minchen.)

sich nicht zugetraut hätte, noch eine neue Entwickelung zu beginnen. — wir lernen ig in der spanischen Zeit noch eine gang neue Seite seiner Runft kennen!. — das vielmehr, was draußen wie eine Frühlinasoffenbarung in die verzopfte Gegenwart einzog, mußte ihm todfeindlich, bis in die Seele hinein zuwider und — unerreichbar scheinen, denn es war die Natur und das Verhältnis ein= facher Andacht zu ihr, die sich zu eigen zu machen dem ergranten Routinemenichen verschlossen war. Spanien lag hinter seinem Burenäenwall abseits von der europäischen Bewegung. — dort war überhaupt kein rechter Boden innerhalb des Bolkscharakters für die neuen Gedankenzüge, — Grund ge= nug, dorthin zu gehen auf eine kleine Anzahl von Jahren, um sein voraussichtlich lettes großes Werk unbeirrt durch die tosenden Stimmen von draußen zu gestalten. Das Datum der Übersiedelung ist nicht genau befannt. Man nahm früher 1763 an, was ganz unbealaubiat ift. Urbani sett es auf März 1762 fest, nachdem er einen Brief vom 12. Dezember 1761 ent= deckte, in dem von der bevorstehenden Ab= reise die Rede ist. Der Text eines angeblich vorhandenen Briefes von Anton Raphael Mengs d. d. 1761, in welchem Corrado und Tievoletto als des Menas Rivalen angeführt sind, ist mir nicht zugänglich gewesen, so daß ich einstweilen an 1762 als dem Jahr der Übersiedelung festhalten muß. Vom 12. August 1762 er= wähnt Urbani ein — also in Madrid abgefaßtes - Testament Tiepolos, in dem Frau und Kinder als Erben eingesett find. Tropdem er auf Rückfehr in die Heimat hoffte, mochte ihm doch bei seinem Alter die Ahnung aufdämmern, daß er Benedig, seine Frau und die übrigen Kinder nicht mehr wiedersehen würde, weshalb er wenia= stens in der letten Berfügung für sie sorgen wollte. Er war in Madrid in der Parochie S. Martino beim Marchese di S. Gia= como mit seinen Sohnen Lorenzo und Do= menico abaestiegen und scheint nach einigen erhalten gebliebenen Dokumenten dort vor= nehm aufgetreten zu sein, wie das in Spanien Sitte war.

Sein Bermögen daheim, seine Häuser und Landgüter waren indessen der Ber-waltung seines geistlichen Sohnes Ginseppe unterstellt, was einigermaßen auffällt. Bir

wissen über Tievolos Frau sehr wenia: war sie als natürliche Verwalterin und Vertrauensperson zu ungeschickt in solchen Dingen, hatte Tiepolo Grund, seiner süßen Chehälfte zu mißtrauen, und war überhaupt das Cheleben ein ungetrübtes? Ich habe zufällig vor längerer Zeit im Journal des Goncourts eine teilweise und hier über= rafchende Antwort darauf gefunden. einem Festessen am 22. Dezember 1883 im Hause von Vierre Gavarni kommt nach diesem Tagebuch das Gespräch auf ein schönes Bildnis der Frau Cecilia, das Rogier in Benedia gesehen und vor dem er eine interessante Unterhaltung mit einem sehr alten Kunstliebhaber geführt hat. Der hatte als Kind Tiepoletto noch gefannt und schildert die Frau Cecilia als ein ganz bos= Sie soll u. a. eines Nachts artiges Weib. eine große Summe Geldes im Spiel ver= loren haben. Ihr Vartner schlägt den Verluft als Einsatz gegen die Stizzen ihres Mannes vor, der damals gerade in Spanien war und ihr feine Studien in Berwahrung Sie verliert auch diese. aeaeben. Bartner fett Geld und Stizzen jett gegen das Landhaus Tiepolos in Zianigo samt den Fresken darin, welche den Triumphzug Polichinells dargestellt haben sollen. Frau Cecilia nimmt an und verliert auch das. Vergleicht man mit dieser Anekdote das, was Molmenti über die wilde Spielleiden= schaft selbst bei den Frauen in der letten Beit Benedigs mitteilt, als das strengste Gesetz dies Laster nicht mehr einzudämmen vermochte. - zieht man dazu heran, daß in der Abwesenheit Tiepolos die Verwaltung seines Besitzes dem in geschäftlichen Dingen doch wahrscheinlich sehr unerfahrenen und von seinen klösterlichen Pflichten gewiß nicht leicht loszulösenden geiftlichen Sohn übertragen war, so fällt ein scharfes Schlag= licht auf den Charafter dieser Frau Cecilia, der angesichts der verspielten Gegenstände nichts mehr heilig sein konnte, und damit auf Tiepolos Cheglud. Aber die Sache hat doch Bedenken. Schwerlich hat Ginseppe die verspielten Gegenstände herausgegeben, und beglaubigt ist ferner, daß Domenico nach seiner Rückfehr von Spanien 1771 noch in dem Landhaus von Zianigo ge= malt hat. Wie sich dieser Sachverlauf in Wirklichkeit verhält, ob ein wahrer Kern daran ist oder bloß eine der üblichen Unek-

Nach einer Originalphotographie von Franz Hanfftängl in München.) Abb. 64, Rad bem Babe. Gemalbe. Berlin.

durch die ganze Runftgeschichte eine stehende strengungen gemacht haben, ihn einzuengen. Kigur bilden, vorliegt, muß danach bis Gewiß ist, daß der Wettkampf mit dem

doten von den bojen Malerfrauen, welche follen große, wenn auch vergebliche Anauf sicherere Renntnis offen bleiben. — glatten Akademiker Mengs, dessen Runft

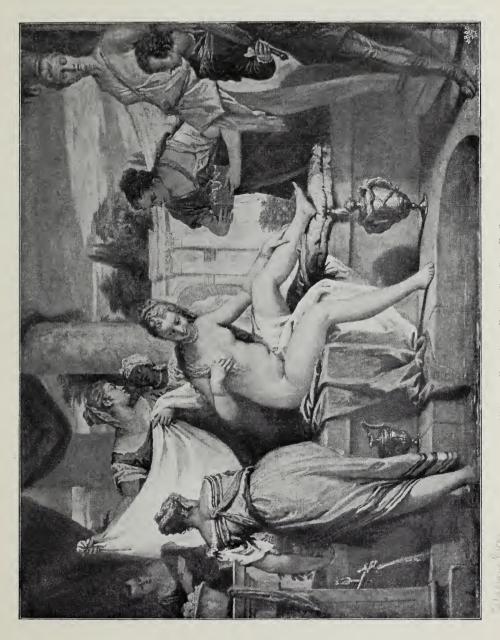

festen Ruf hin, aber wohl nicht mit gang genauer Festsetzung der auszuführenden großen Aufträge gekommen. Seine Rivalen, Corrado und vor allen Dingen Mengs,

Nach Madrid war Tiepolo auf einen | für melancholisch = unthätige Naturen, wie es der Spanier ist, etwas sehr Bestechendes hat, Tiepolo zur Aufbietung aller seiner Kräfte und zur fühnen Übertreibung seines eigenen Systems hinriß. Mengs soll ihn

fürchterlich dafür gehaßt haben. Urbani führt eine Anekdote eines svanischen Schrift= stellers als Beleg dafür an. Da er ihn nicht bei Hofe ausstechen konnte, wollte er ihn nach dieser trüben Quelle wenia= stens aushauen lassen. Er soll zwei Banditen bestochen und an einer Land= strake, die Tievolo binnen kurzem entlana fommen mußte, mit der Beisung aufgestellt haben, seinen Rivalen festzuhalten und ae= hörig durchzubläuen. Um sich die Rache aber noch besonders durch den Anblick der That zu versüßen, soll Mengs in den Ginfel eines Baumes nahebei gestiegen sein. Mis nun Tievolo wirklich ankam, hat sein Rebenbuhler sich vielleicht, um nichts zu verfehlen, zu weit vorgebeugt, denn jeden= falls biegt sich die schwache Krone um und Mengs schwebt plötlich in sehr peinlicher Lage hilflos und schreiend zwischen Simmel und Erbe. Alle Teilnehmer fallen aus ihren Rollen. Der sein wundes Berg weiden wollte an fremdem Leid, brüllt jest um Silfe. — Tievolo vergift, sich durchbläuen zu laffen, und springt den Banditen bei, um Mengs aus seiner Lage zu befreien. Dieser ist zerknirscht. — große Rührung. Umarmung, dickste Freundschaft fortan, und gewiß verzichten die beiden Banditen in edler Rührung auf ihren klingenden Lohn, den sie gesetlich übrigens mangels unausgeführter Gegenleistung auch nicht einklagen können. Ein höfischer Weltmann und Deutscher wie Mengs ift natürlich nicht auf eine so alberne und einem Greise gegenüber brutale Rache gekommen, und die Geschichte ist ebenso wie das bei Tiepolos Tode verbreitete Gerücht, daß Menas ihn habe vergiften lassen. Ausgeburt einer spanischen Reporterphantasie.

Auf acht Jahre dehnte sich der ursprünglich nur für einige Jahre berechnete Aufenthalt Tiepolos und seiner Söhne in Madrid auß, und es entstehen jett eine ganze Reihe von Werfen, wie zu Aranjuez für den Hauptaltar der Schloßfirche eine "Anbetung der Könige" und für die Seitensaltäre eine "Verfündigung" und Heiligensdarstellungen; andere Altartafeln schuf er sür S. Sebastiano, die alle wohl unter dem Eindruck der großen spanischen Meister wie der veränderten Lebensverhältnisse eine freiere und größere Behandlung wie ein frischeres Naturgefühl verraten, soweit bei

ihm davon die Rede fein kann. Da Das Würzburger Werf eine durchaus parallele Erscheinung erfennen läft. fann man sich der Betrachtung nicht verschließen. daß das außer diesen beiden Abwesenheiten nie verlaffene Benedia mit feinem bannenden Gin= druck von der Bergangenheit Tiepplos Benie erdrückt hat und schicksalsvoll für seine Runft geworden ift, denn er wäre unter anderen Berhältnissen und unter dem Echo einer anderen, von einer großen Tradition nicht voreingenommenen Bevölferung wahrschein= lich eine wichtigere Künstlerversönlichkeit geworden, als er es jest in Wirklichkeit ift. Er kam nie zu sich felbst und zur Natur. weil er zu starke Eindrücke von der vater= ländischen Kunst in jungen Tagen erhielt und ihr zu viel abgeguckt hat. - er war zu früh reif und zu sehr auf das Alleskönnen hin dreffiert worden.

Sein Hauptwerf in Madrid aber war den Darstellungen im Königschloß gewid= Er malte hier für den Leibaarden= saal eine "Schmiede Bulkans" und für den Vorsaal eine "Apotheose Hispanias," das Glanzstück indessen ward die riefige Decke des Thronsaales (Abb. 67-70), die er gleich der Treppenhausdecke von Bürzburg zum Tummelplatz einer phantaftisch= malerischen Gesellschaft aus allen Zonen unter dem Titel: "Spanien und seine Brovinzen" machte. Bei oberflächlicher Rennt= nis beider Werke kann man fie leicht verwechseln, denn der Titel ist bei beiden nur eine Nottaufe, auf welche die Ausführung wenig Rücksicht genommen hat. Auch hier ist am Deckenrand eine bunte Gesellschaft in malerischen, bewegten und ruhenden Gruppen versammelt, treten uns bereits aus Würzburg befannte Motive entgegen, findet sich nicht nur die Bevölkerung, son= dern auch Kauna und Flora der erotischen Bonen, - nur daß durch größere Zwischenräume das einzelne mehr betont ift und das Ganze weniger als Karnevalsmummen= schanz wirkt. Etwas inniger auch ist ber Rapport zwischen den Überirdischen in der Deckenmitte und diesen Gruppen dadurch, daß 3. B. der alte Poseidon gemütlich mit seinen Nymphen unter einer Indianergruppe thront und gegenüber eine andere Gruppe mit einer sich räfelnden Megare und einer in die Tiefe stürzenden Mannesgestalt, - wie wir sie schon wiederholt bei Tiepolo an=

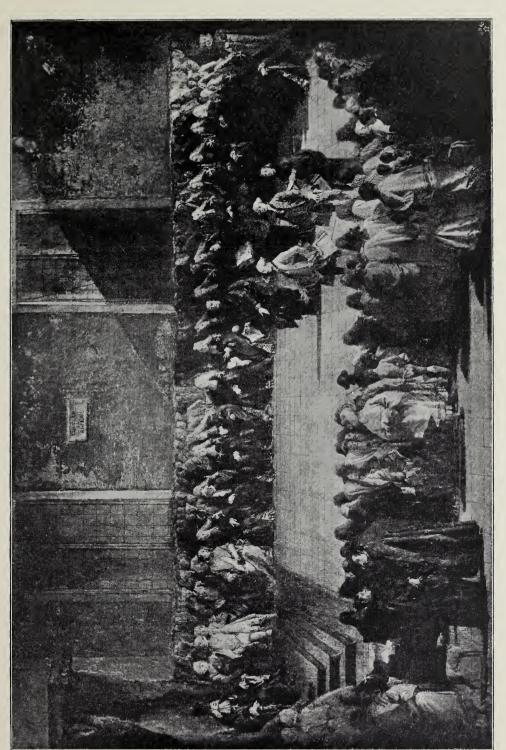

Abb. 65. Sigung bes Malteferorbens. Gemalbe. Ubine.

getroffen und hier in Rücksicht auf die nabe Apollogruppe wohl als Versonifikation der "Nacht" (die niemals ganz das hisvanische Reich bedeckt!) aufzufassen haben. — über den jenseitigen Deckenrand hinübergreift. Auch sonst treibt sich das ganze olympische Gefindel wie in Würzburg in dem weiten Deckenäther nichtsthuend herum: Benus und Bacchus. Juviter, Boreas und Zephyr. Minerva. Mars und Merkur. Sie sind hier indessen mehr Füllfiguren, da das Schwergewicht in zwei großen Gruppen nahe den Deckenschmalseiten lieat. eine vertritt hier die Schätze Spaniens in seinen Goldseldern und Verlenfischereien in der Kauptfigur eines schönen Weibes. welches eine Muschel mit Verlen hält, drüben aber, wo wir auch das Kleopatramodell bei einer Steinvpramide auf Wolken wiederfinden, wird oberhalb der svanischen Fahne in passenden Gruppen mit Wissen= ichaft. Runst und Religion renommiert. sintemal, was den Glauben und die Mission anbetrifft, Spanien sich seit Rarl V. immer für die Vormacht hierin trot des Papstes in Rom hielt. Oberhalb dieses Teils be= herricht überall das Ganze die in einem steinernen Rondell. das von zwei Stand= bildern flankiert ist, thronende "Hispania" mit einem reichen Gefolge von Butten und inmbolischen Gestalten. Betrachtet man das Ganze in der feurigen Wirkung seiner satten Farben, seiner schwungreichen Bilbung und in seinem zusammengerückten Aufban, so ist man versucht, es trok seiner Rühnheit und Handgelenkvirtuosität noch über die Bürzburger Decke zu stellen, weil es einfacher und lapidarer in seinem Gin= druck ist; was indessen durch den Unter= schied dieser im einzelnen ersichtlich wer= denden Alterskunft gegenüber der Frische im Treppenhaus des Fürstbischof = Valastes nicht gerechtfertigt ist. -

Außer diesem Hauptwerf am Ende seines arbeitsreichen Lebens hat Tiepolo aus
der spanischen Zeit aber noch eine Reihe
der anziehendsten Schöpfungen auf einem bisher unberührten Gebiet hinterlassen, — dem
der Radierung, zu dem ihm die Anregung
in Madrid geworden ist. Er hat so eine
kleine Anzahl seiner eigenen Malereien,
darunter die Altarbilder für Aranjuez,
radiert und dazu wohl nach fremden Zeichunngen acht Blatt römische Ruinen, die er

selbst nicht gesehen haben kann: dies dürften indessen mehr der Ubung halber unternommene Arbeiten gewesen sein. Am eigen= artiasten nach Inhalt und Technik erscheint er in zwei kleinen Sammlungen von Blattern, und diese verraten sofort, daß Gona mit seinem bizarren, so fabelhaft geschickten und von allen Instinkten des moralischen Berfalls durchirrten Nadelarbeiten der Anreger hierzu gewesen ist. Die äußerliche Ahnlichkeit ist nicht bedeutend; Gona ist in geringem, Tiepolo in großem Maße Formbildner: auch die Technik ist eine verschiedenartige und dem Italiener war die von Gona sehr geschickt gehandhabte Agua= tintamanier gang unbefannt. Aber in Stimmung und Beist der Vorwürfe wie der Weltauffaffung, in der Geheimnisträmerei und dem Rätselspionieren schwüler Ber= fallfeelen, in dem überreizten Sang für das Undefinierbare treffen diese beiden Leute oft scharf zusammen. Wer den Menschen Tiepolo als Zeiterscheinung wie als not= wendigen Hervorbringer seines Kunftstils beobachtet hat, dem sagen diese Radierungen als Ergebnisse eines erhitten Drganismus, der durch und durch voll Brunft ftectt, eigentlich nichts Neues. — in Bezug auf die Runftform überraschen fie aber, denn fie haben teine dirette Vorgängerschaft in seinen früheren Werten. Bon diesen beiden Se= rien Radierungen sind die primitiveren die erst 1785, also lange nach seinem Tode wohl von Domenico herausgegebenen zehn Blatt "Capricci" in der That leichte, lannische Ginfälle des Augenblicks, voll Geift, Bikanterie, Feinheit, wie sie dem technischen Charafter dieser Runft entsprechen. Ruhige ländliche Eriftenzen, Ruinen, ein oder das andere "magische" Motiv schon, das eine etwas fade Problematik enthält, aber doch reizend ausschaut, wenn man nicht gerade ernsthaft prüft, sondern bloß an einigen zeichnerischen Sächelchen nippen will. Die volle Betonung tragen dagegen zwei Dutend Blätter der "Scherzi di Phantasia," die für bloke Einfälle trok der aussparenden Stizzentechnit fehr ernsthaft ausgeführt find. Der zeichnerisch nicht immer znverlässige Strich ist hier von einer sprühenden Lebhaftigkeit, geistreich, elegant, ja chie, er charakterisiert leicht, scharf, mit einem Punkt treffend, und ist oft von starter malerischer Araft. Er arbeitet einzelne Teile beliebig

heraus, ohne freilich instinktiv den male- mehreren Blättern scheinen nicht mehr als rischen Gesichtspunkt je aus dem Auge zu zwei oder höchstens drei Ügungen statt- lassen, — er deutet mit wenigem eine Fülle gefunden zu haben. Die Vorwürse selbst,



Mbb. 66. Ralchas und Sphigenia. Gemälde. München. (Nach einer Originalphotographie von Frang Sanfstängl in München.)

von Ausdruck an, ist vorwiegend etwas welchen der Maler in weiser Erwägung spröde, doch mitunter aber auch von der keine Titel gegeben hat, weil er sie sicher farbigen Weichheit der kalten Nadel. Auf selbst nicht gewußt hat, sind vollgestopft

mit allegorisch symbolisch mustischen Wesen viel Gehilsen, Lehrlinge und Hegenmädchen, und Gegenständen; es werden da vor allen Schlangen, Käuzchen, Urnenkrüge, besonders

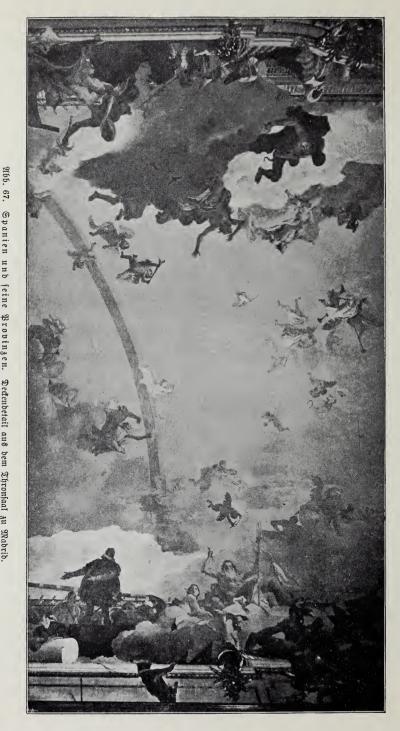

Spanien und feine Provingen. Dedenbetail aus bem Thronfaal zu Mabrib. (Rach einer Driginalphotographie von J. Laurent & Cie. in Mabrib.)

Dingen sehr viel Magier im Stile bes aber bedeutungsreiche Ruinen, denn aus der Alingsor aus Wagners Parsival verbraucht, Ruinenschauerphantasitk und der Beschwörer=

wie Schatgräberromantit find alle diese lergehirn ausgeheckt worden. Gin bifichen Sachen heraus empfunden und auch wohl in schnurriger Ult und teuflisch-tieffinnige Blicke

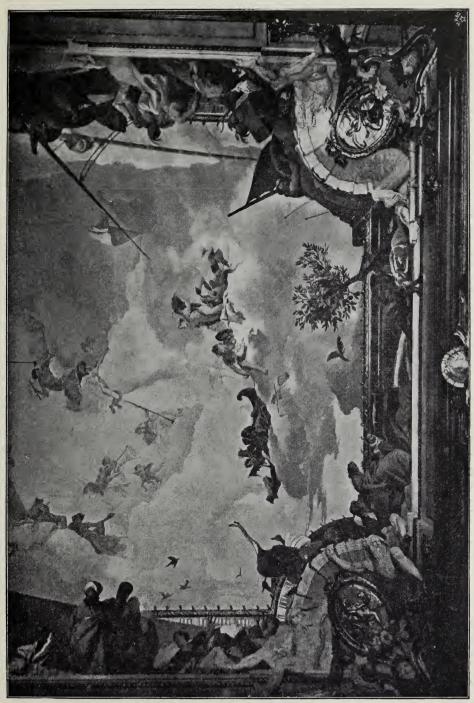

unmittelbarem Eindruck von solchen wirk- | find als für die Stimmung erforderlich nicht lichen oder litterarischen Funden im Künst- | vergessen. Aber wie aus allen diesen Stoffen

Spanien und seine Provinzen. Dedendetail aus dem Thronsal zu Madrid. (Rach einer Originalphotographie von 3. Laurent & Cie. in Mabrid.) 68

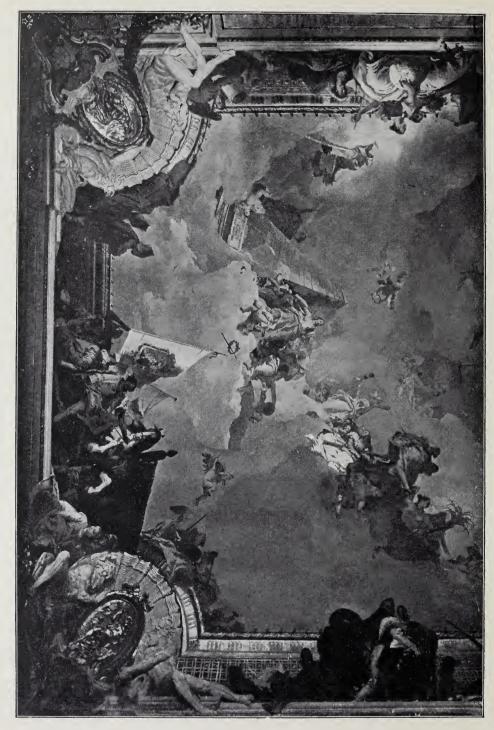

Abb. 69. Spanien und seine Probinzen. Deckenbetail aus bem Thronsaal zu Madrib. (Rach einer Driginalphotographie von J. Laurent & Cie. in Madrib.)

die Sachen zusammengesett find, geben fie ein junger Lehrling, der ihn ftutt, während einen ganz merkwürdigen, festhaltenden und ein anderer daneben liegt, und alle drei

prickelnden Reiz. Diese Allotria trei= benden Bagabun= den haben Stil ihrem Thun in und ihrem Sie= haben, - sie ha= hen das Bemukt= fein einer 11n= finnsmission ппр fassen sie grandios Wie drollig auf. und doch wie er= schütternd ernit= haft mirft auf dem einen Blatt der Reigen von lauter Galgen= physicanomien! Dieser alte Ma= gier (Abb. 71) am antifen Sartophaa Schild zwischen Urnenfrua und und Fahne, wie er die sich früm= Schlange mit seinem Blick verfolgt, und vor ihm und hinter ihm in bunter Reihe junge und alte Frauen, und dann ein paar harmlose Stromer! Der Faun auf der Herme dahinter scheint leise auf= zulachen über diese Rundschaft, welche fich plötlich auf Seideein= seiner famfeit eingefun= den hat. Auf einem anderen Blatt (Abb. 72) stehen vor einem Grab= plumpen mal, das von einer Urne gefrönt

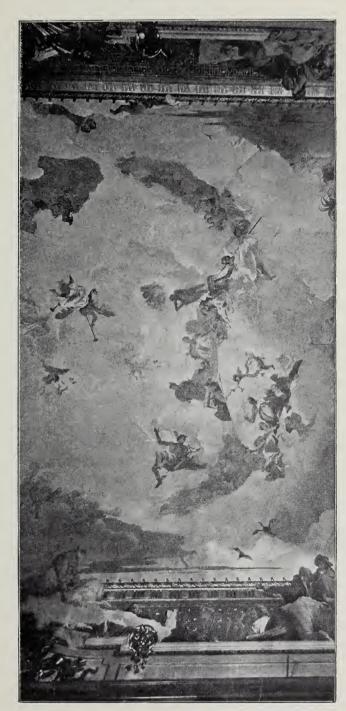

Deckendetail aus dem Thronfaal zu Madrid. Laurent & Cie. in Mabrid. جح Rach einer Originalphotographie von Spanien und feine Provingen. 20.

und in die Breite gegangener Magier und brennendem Reifigholz liegt; und hinten

ift, auch fo ein von Frauenkleidern verhüllter | betrachten einen Menschenkopf, welcher auf

Reigen grinsender Zauberer an. Auf einem vierten Blatt (Abb. 74) von lebendiger ma= dritten Blatt (Abb. 73) lauscht ein phan- lerischer Wirkung kniet eine bei der Arbeit

schließt sich in einiger Entfernung wieder ein | Gruppe großer Männer her. Auf einem



Abb. 71. Aus bem Radierungschflus: Schergi bi Phantafia.

tastisch geputtes Magierpaar bei einem alten Dionnsosaltar, an welchem ein nachter Jungling lehnt, dem Gespräch Polichinells; weiter= hin blicken dann erstaunte Röpfe auf die

von Magiern und Cynifern ertappte Schatgräberin neben einem alten heidnischen Altar, anscheinend in tödliche Verlegenheit durch die vielen wilden und höhnischen

Blicke versett. Auf einem fünften begaffen | Studium der Natur zurückgehalten und in Landleute mit stumpfem Brüten eine Grab= feinen Greifentagen ihm noch einige ernste platte mit der Figur Polichinells u. f. w.; Aufmerksamkeit widmend, wie diese Blätter



Abb. 72. Aus bem Radierungschflus: Schergi bi Phantafia.

es ist ein Hexensabbath voll phantastischen Baubersputs und Abenteuerlichkeit, wie sie nur einer überreizten Phantasie entspringen mag. So lange vom unvoreingenommenen beweisen, hat Tiepolo eine narkotische Wir= fung davon auf feine muden Sinne nicht bekämpfen können, - ihm find die Ginfälle wirr durch den Kopf gefahren und haben

ausgereift waren. Trotdem bleiben diese verdienen. — Blätter, welche von Gona inspiriert sind

schließlich das Tageslicht gefunden, ehe sie bisher zu teil gewordene Bergessenheit nicht

Tiepolo sollte die Heimat nicht wieder=



Abb. 73. Aus dem Radierungschtlus: Scherzi bi Phantafia.

und auf Delacroix weitergewirft haben und sehen. Am 27. März 1770 ereilte ihn ein vielleicht auch dem modernen französischen Radierer Rops nicht unbefannt geblieben find, merfwürdige Sachen, welche die ihnen Lorenzo blieb in Spanien und fein weiteres

schneller Tod im Bett, und er fand sein Grab in der Martinsfirche. Sein Sohn

Schickfal ist bis auf die Renntnis einiger | Tiepolos Frau Cecilia überlebte ihn um Radierungen unbekannt, Domenico dagegen neun Jahre. Die Familie setzte sich nur



Mbb. 74. Aus dem Radierungschtlus: Scherzi bi Phantafia.

eilte sogleich nach Benedig zuruck und scheint in Domenico fort, in dessen beiden Töchsmit seiner Familie noch längere Zeit gestern dieser Zweig indessen ausstarb. Eine meinsam in S. Fosca gewohnt zu haben. eigentliche Schule hat Tiepolo nicht hinters

lassen. In Bürzburg waren ihm Georg Anton Urlaub, Christof Fasel aus Ochsensturt, der sogar mit nach Benedig ging, Johann Zid aus Ottobeuren gesolgt, aber ohne nennenswerte Resultate. In Benedig selbst setze nur Domenico, der ganz in der Art des Baters weniges schuf und noch als Urheber einer sehr liederlich behandelten Radierungssolge, der "Flucht nach Ägypten," bekannt geworden ist, die Schule sort und starb erst 1804. — Mit Tiepolo, "dem letzten Benezianer großen Stils,"

war die specifisch venezianische Renaissancebewegung in ihrem letzen barocen Ausläuser nach nochmaligem hellen Ausglänzen endgültig abgeschlossen, und bald sank auch der überlebte Staat mit seiner ohnmächtigen Gesellschaft in sich zusammen. Und doch sollte Benedig noch mit einem glänzenden Bertreter an der neuen, im natureinsachen Adel der Antike einen Universalstil suchenden Kunst beteiligt sein, denn der bei Tiepolos Tode dreizehn Jahre alte Canova stammt ganz aus der Nähe der Lagunenstadt her!

## Benutte litterarische Quellen:

Dr. F. Leitichuh, Giov. Batt. Tiepolo. Burzburg 1896.

G. M. Urbani de Gheltof, Tiepolo e la sua Famiglia. Venezia 1879.

3. E. Beffelh in Dohmes Runft und Runftler bes Mittelalters und ber Renzeit. Leipzig 1877.

- B. G. Molmenti, Die Benezianer. Deutsch von M. Bernhardi. Hamburg 1886.
- La villa Valmarana, Venezia 1880.
- 3. Burdhardt, Der Cicerone, ediert von B. Bode. 4. Auflage. Leipzig 1893.



